# Deutsche Geschichte

im Zeitalter der Reformation.

Von

Leopold Ranke.

3 meiter Band.

Berlin, 1839.

Bei Dunder und humblot.

## In halt.

| Seite             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Drittes Buch. Versuche einer nationalen Durchführung der Reform. 1521—1525.                                                                                                                    |
| 8                 | Erstes Capitel. Unruhen in Wittenberg. Octo: ber 1521 bis Marz 1522                                                                                                                            |
| 37                | Friedrich der Weise 25.  Zweites Capitel. Weltliche und geistliche Ten:  denzen des Neichbregimentes 1521 — 23.  Neichbrage zu Nürnberg 1522, 1523. 40 ff.  Entwurf eines Grenzzollspsemes 44. |
| 65                | Drittes Capitel. Ausbreitung der Lehre. 1522 bis 1524                                                                                                                                          |
| 100<br>101        | ment, Reichstag von 1523, 24                                                                                                                                                                   |
| 101<br>124<br>133 | Die Städte und der kaiserliche Hof                                                                                                                                                             |
| 145               | Fünftes Capitel. Ursprung der Spaltung in der Mation                                                                                                                                           |
| 140               | Convent in Regensburg 158.                                                                                                                                                                     |
| 182               | Sechstes Capitel. Der Bauernfrieg                                                                                                                                                              |
| 225               | Bundnisse, Reichstag zu Augsburg im Dez. 1525                                                                                                                                                  |
|                   | Erste Sacularisationsversuche 233.                                                                                                                                                             |

|                                                                               | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Viertes Buch. Auswärtige Berhältnisse, Grundung der Landesfirchen. 1521—1528. | 249   |
|                                                                               | 210   |
| Erstes Capitel. Französisch: italienische Kriege                              |       |
| bis zur Ligue von Cognac. 1521 — 1526.                                        | 251   |
| Feldzug von 1521, 22                                                          | 260   |
| Feldzug von 1523, 24. Angriff auf Frankreich.                                 | 283   |
| Schlacht bei Pavia                                                            | 305   |
| Migverständnisse zwischen Papft und Raiser .                                  | 320   |
| Zweites Capitel. Reichstag zu Speier im Jahr                                  |       |
| 1526                                                                          | 346   |
|                                                                               | 940   |
| Drittes Capitel. Eroberung von Rom im Jahr                                    |       |
| 1527                                                                          |       |
| Biertes Capitel. Befignahme von Bohmen und                                    |       |
| Ungern                                                                        | 402   |
| Funftes Capitel. Grundung evangelischer Ter:                                  |       |
| titorien                                                                      | 431   |
|                                                                               | 401   |
| Prinzip des evangelischen Kirchenrechts 437.                                  |       |
| Visitation in Sachsen 442. Hessen 450.                                        |       |
| Frånkisch : brandenburgische Fürstenthümer 452.                               |       |
| Nurnberg 454. Luneburg 459. Oftfriesland                                      |       |
| 460. Schleswig und Holstein 461. Schle:                                       |       |
| fien 462. Preußen 466.                                                        |       |

### Drittes Buch.

Versuche einer nationalen Durchführung der Reform.

1521 - 1525.

Wir haben gesehen, wie aus der einseitigen Entwickelung welche das lateinische Kirchenwesen genommen, die Nothewendigkeit entsprang dasselbe zu reformiren, die allgemeine Lage der Weltverhältnisse das forderte, die nationalen Regungen des deutschen Seistes, die Fortschritte der Selehrsamkeit, die Segenfäße der Theologie dazu vorbereiteten, — wie endlich die Mißbräuche des Ablaßhandels, die daran sich knüpfenden Streitigkeiten, ohne daß Jemand die bewußte Absicht gehabt hätte, zu dem gewaltigsten Ausbruche der Opposition sührten.

War das nun unvermeidlich, so dürfen wir doch nicht weiter gehn, ohne zu bemerken wie höchst gefährlich es zusgleich werden konnte.

Denn in der Totalität des Bestehenden, wie es nun einmal geworden, ist alles verbunden, unterstüßt sich alles: sind die innern Lebenskräfte einmal in Rampf gesetzt, wer kann sagen, wo dem siegreichen Angriss wieder Einhalt gesichehen, ob er nicht alles umstürzen werde.

Bei welchem Institute auf Erden wäre aber diese Ge-fahr größer gewesen, als bei dem Papstthum, welches auf

das gesammte Leben der europäischen Nationen seit Jahrs hunderten einen so mächtigen Einfluß ausgeübt hatte.

Was in Europa bestand, war doch im Grunde eben jener kriegerisch priesterliche Staat, der im Sten, Iten Jahrhundert gebildet worden, und allen Veränderungen welche eingetreten seyn mochten zum Trotz, in seiner Tiese, der Mischung seiner Grundbestandtheile immer derselbe geblieben war. Ja die Veränderungen welche geschehen selbst, hatten doch in der Negel das priesterliche Element begünstigt; eben vermöge seiner Siege hatte es alle Formen des öffentlichen und des Privat-Lebens, alle Adern der geistigen Vildung durchdrungen. Wie war es möglich, es anzugreisen, ohne alles zu erschüttern, in Frage zu setzen, ohne das ganze gebildete Dasenn zu gefährden.

Man dürfte nicht glauben, dem Dogma, in dem Fortsgange seiner hierarchisch-scholastischen Formation, habe eine so unwiderstehliche Kraft die Semüther zu überzeugen, sich zu eisgen zu machen, beigewohnt. Diese Festsezung selbst hatte vielsmehr unaufhörlichen Widerspruch gefunden; in der Regel wohl nur innerhalb des Kreises der einmal angenommenen Ideen, zuweilen aber auch jenseit desselben in entschlossener Feindseligkeit. Allein das enge Verhältniß, in dem sich das Papstthum zu allen bestehenden Gewalten zu erhalten wußte, hatte immer bewirkt, daß die Oppositionen unterlagen. Wie hätte auch z. B. ein Kaiser es wagen können, eine dem herrschenden System der Gedanken nicht in einzelnen Bestimmungen, worauf wenig ankam, sondern innerlich und wesentlich entgegengeseste religiöse Meinung in Schuß zu nehmen? Selbst einem Papste gegenüber, den er bekriegte,

durfte er es nicht wagen: er hätte fürchten müssen den geisstigen Grund zu untergraben auf welchem seine eigne Würde beruhte; übrigens hätte er ja auch erst selbst den Kreis der Vorstellungen zu durchbrechen gehabt, der die Gemüther sesselichen Die Staatsgewalten fühlten sich immer in unauslösslichen Beziehungen zur Hierarchie; die Verfolgungen der Andersgläubigen führten sie in der Regel selber aus.

Dazu kam, daß sich mit den letzten Angriffen auf daß römische Kirchenwesen in der That Unternehmungen der gesfährlichsten Art in Verbindung gesetzt hatten.

Es war nun anderthalb Jahrhunderte her, daß John Wicliffe in England ziemlich mit denselben Waffen wie Luther, und durch verwandte nationale Regungen unterstüßt, den Rampf mit dem Papstthum unternommen hatte, aber auf der Stelle hatte fich ihm eine stürmische Bewegung der untersten Stände zugesellt, die mit den Verbesserungen des Dogma oder der Emancipation von dem römischen Stuhle nicht zufrieden, auf die Vertilgung der gesammten Pfründen besetzenden Geistlichkeit, 1 ja auf die Gleichmachung des Edelmanns und des Bauern, d. i. auf eine vollständige Umkehr der Rirche und des Staates ausaieng. Mochte nun Wiclisse an diesem Treiben Untheil haben ober nicht, genug, von der Ungunst welche es erweckte, ward auch er betroffen, und von dem Schauplatz seiner Thätigkeit, von Oxford, von wo er sich unmittelbar in der Welt hatte Bahn machen können, auf den engen Wirkungsfreis einer Landpfarre verwiesen.

<sup>1.</sup> Bgl. Prioris et capituli Cantuarensis mandatum 16 Spt. 1381 bei Biffins Concilia Magnae Britanniae III, 133.

Die Bewegungen in Böhmen, die in Folge der Lehren und der Verdammung huffens ausbrachen, hielten fich zwar zunächst an das geistliche Element von dem sie aus: gegangen waren; 1 allein der Widerstand den sie fanden erweckte gar bald eine höchst verderbliche fanatische Riche tung. Die Taboriten verwarfen nicht allein die Lehren der Rirchenväter, fo aut wie die spätesten Satungen, sondern fie wollten die Bücher, in denen sie enthalten, vertilgt wissen. Sie erklärten es für eitel und unevangelisch, ja sündlich, Studien zu treiben, Grade auf den Universitäten zu empfangen. 2 Sie predigten, daß Gott die Welt verderben wolle, und nur die gerechten Menschen in fünf Städten erretten werde: 3 ihre Prediger hielten sich für die Racheen gel Gottes, gefendet, um fein Gebot der Bernichtung gu vollstrecken. Sie wurden die Welt im Namen Gottes in eine Bufte verwandelt haben, wenn es in ihrer Macht gestanden hätte.

Denn mit einer gelingenden Opposition pflegen sich zerstörende Tendenzen zu entwickeln; um so heftiger, je geswaltiger der Feind noch ist, mit dem sie kämpfen muß.

<sup>1.</sup> Ein Hauptmotiv der Bewegungen, das man gewöhnlich überssieht, stellt der wohlunterrichtete Hemmerlin in seinem Tractat de libertate ecclesiastica heraus und ich will es doch hier mit seinen Worten in Erinnerung bringen. In regno Bohemiae quasi omnes possessiones et terrarum portiones et portiones portionum quasi per singulos passus suerunt occupatae, intricatae et aggravatae per census, reditus et proventus clero debitos. Vnde populares nimis exasperati — insultarunt in clerum et religiosos — et terram prius occupatam penitus liberarunt.

<sup>2.</sup> Formula fidei Taboritarum ap. Laur, Byzynium (Brzezina): Ludewig Reliquiae MSS Tom. VI, p. 191.

<sup>3.</sup> Byzynii Diarium belli Hussitici ib. p. 155 sq.

Und sollte nun in Deutschland, wo der Papst bisher einen Theil der Reichsgewalt in Händen gehabt, nicht auch ein ähnlicher Sturm zu befürchten senn?

Die Nation war von einer allgemeinen Sährung ergriffen: in der Tiefe hatte sich, den geordneten Gewalten gegenüber, schon immer die drohende Empörung geregt: sollte sie durch den Angriff auf die höchste irdische Gewalt die man anerkannte, nicht aufgerusen werden? sollten sich nicht die destructiven Kräfte erheben, welche jede Gesellschaft birgt, und welche dieser priesterlicheriegerische Staat schlecheterdings nicht hatte beseitigen können?

Für die Zukunft der deutschen Nation kam nun alles darauf an, ob sie diese Gefahr bestehen würde, oder nicht, ob es ihr gelingen würde, sich von dem Papstthum zu trennen, ohne zugleich den Staat und die allgemeine langsam gewonnene Cultur zu gefährden, zu welcher Verfassung — denn ohne große politische Veränderung konnte es nicht abgehen — die Nation alsdann sich entwickeln würde. Darauf beruhte zugleich die Möglichkeit einer Einwirkung auf die übrige Welt.

Zunächst nahm der Sang der Ereignisse einen höchst gefährlichen Character an.

#### Erstes Capitel.

### Unruhen in Wittenberg.

October 1521 bis März 1522.

Noch einmal hatte sich in Deutschland die höchste weltliche Sewalt mit dem Papstthum verbündet, und im ersten Augenblick machte das doch einen großen Eindruck. Das Wormser Edict ward allenthalben verkündigt, und hie und da wurden die Beichtväter von den Bischösen instruirt, Niemanden zu absolviren, der sich lutherischer Meinungen schuldig mache. Luthern selbst wußte sein Fürst nur dadurch zu retten, daß er ihn auf der Neise im Thüringer Wald überfallen, zum Schein gefangen nehmen und nach der Wartburg sühren ließ, wo er ihm eine Freistatt bestimmt hatte. Man breitete aus, er sen von einem Feinde des Ehursürsten ausgehoben und vielleicht getödtet worden.

Allein sehr bald zeigte sich doch, wie wenig damit ers reicht war.

Wo Carl selbst sich aushielt, in seinen niederländischen Städten brachte man wohl Luthers Schriften zu hauf und verbrannte sie; man sah den Kaiser ironisch lächeln, wenn er über einen Marktplatz gehend an so einem Feuer vorüber kam; in dem innern Deutschland hören wir nichts von

diesen Executionen. Bielmehr machte hier der Ruf der Ereignisse am Reichstag, das erscheinende Edict Luthern neue Freunde. Daß er in Worms fich zu seinen Büchern bekannt, sich erboten, sie zu widerrufen, wenn man ihn widerlege, und sich doch Niemand an ihn gewagt habe, erschien als ein großes Argument für die Wahrheit seiner Lehre. 1 "Je mehr man Luthers Lehre einschränkt," sagt Zasius, "besto mehr breitet sie sich aus. " 2 Machte man an der Universität Freiburg diese Erfahrung, wo die alt gesinnte Partei so mächtig war, wie viel mehr anderwärts! Der Churfürst von Mainz hielt es nicht für gut, den Minoriten die Erlaubniß zu geben, um die ihr Provinzial bat, in seinen Diöcesen gegen Luther zu predigen; er fürchtete die Bewegung nur zu vermehren. 3 Den Cenfurverordnungen des Edictes zum Trotz erschien Flugschrift auf Flugschrift im Sinne der Neuerung. Die meisten waren anonym, hutten magte es fogar, mit seines Namens Unterschrift, geradezu den Nuntius des Papstes, den Verfasser des Edictes, Aleander anzugreifen. Unter anderm fragt er ihn, ob er denn glaube mit einem einzigen Edictchen, bas er einem jungen Fürsten listig abgepreßt, Religion und Freiheit zu unterdrücken. Gleich als ver

<sup>1.</sup> Ein schoner Dialogus und gesprech kwischen eim Pfarrer und eim Schulthanß, betreffend allen übel Stand der Genstlichen 2c.; ohne Zweifel unmittelbar nach dem Reichstag: wo es heißt "warum hand ir dan nit Doctor Luther mit Disputiren pez zu Worms überwunden." Dieß ist das Argument, durch welches der Schulze den Pfarrer auf seine Seite bringt.

<sup>2.</sup> Epp. I, 50.

<sup>3.</sup> Capito ad Zwinglium Hallis IV Aug. 1521. (Epp. Zw. I, p. 178.) Er forderte Predigten "citra perturbationem vulgi, absque tam atrocibus affectibus."

möge ein kaiserlicher Besehl etwas gegen das unwandelbare Gottes Wort. Sen nicht vielmehr die Meinung eines Fürsten veränderlich? Der Kaiser, meint er, werde mit der Zeit schon anders denken lernen. Diese römischen Ugenten waren selbst erstaunt, daß die mit so vieler Mühe ausgebrachte Verordnung so wenig nutzte. Sie sagten, noch sen die Tinte kaum trocken, mit welcher der Kaiser das Edict unterzeichnet, so werde es schon allenthalben gebrochen. Sie sollen sich damit getröstet haben, wenn es zu weiter nichts sühre, so sen doch damit der Grund zu einer unausbleiblichen Entzweiung zwischen den Deutschen selbst gelegt.

Vor allem war es bedeutend, daß die Universität Wittenberg von dem kaiserlichen Soict so wenig berührt wurde, wie früher von der päpstlichen Bulle. Hier hatten die neuen Doctrinen bereits ein von der Persönlichkeit und unmittelbaren Theilnahme Luthers unabhängiges Leben gewonnen, und die Blüthe der deutschen Jugend strömte herbei, sie in sich auszunehmen; es trug fürs Erste wenig aus, ob Luther zugegen war oder nicht; die Hörsäle waren eben so voll: 2 seine Grundsäße wurden in Vortrag und Schrift mit dem gleichen Eiser versochten. Ja die fühnste Stellung nahm in diesem Augenblick die neue kleine Universität. Als die Sorbonne ihr Stillschweigen endlich

- 1. Invectiva in Aleandrum. Opera IV, 240.
- 2. Spalatini Annales 1521 Octob. "Scholastici, quorum supra millia ibi tum fuerunt." Im Laufe bes Winters ward jestoch die Universität den Braunschweigischen und Brandenburgischen Unterthanen von ihren Fürsten verboten. Mencken Scriptt. II, 611. Auch nahmen die Inscriptionen besonders im Wintersemester bedeustend ab. Sennert p. 59.

brach und sich gegen Luther erklärte, glaubte sich Melanchthon nicht nur verpflichtet für seinen abwesenden Freund das Wort zu nehmen, ihn zu vertheidigen, sondern er wagte es, der Universität zu Paris, von der alle theologischen Doctrinen ausgegangen, von der die deutschen Univerfitäten selbst sich nur abgezweigt, auf deren Entscheidung die Welt von jeher gehorcht, der alma mater, die Anklage zurückzugeben die sie erhob, sie selbst des Abfalls von dem wahren Christenthum zu beschuldigen. Er trug fein Bebenken, die ganze auf den Universitäten herrschende Lehre, die Scholastik überhaupt, dem Inhalt der Schrift gegenüber, für abgewichen für ketzerisch zu erklären. 1 Die höchsten Sewalten der Christenheit hatten gesprochen; der Papst hatte eine verdammende Bulle erlaffen; die große Mutter-Universität unterstütte seinen Ausspruch mit dem ihren; der Raiser hatte befohlen ihn zu vollziehen; in dem kleinen, vor wenig Jahren faum genannten Wittenberg magte ein junger Professor ber noch im Anfang der zwanziger Jahre ftand, in beffen unscheinbarer Gestalt und bescheidner Saltung Niemand Heldenmuth oder Rühnheit gesucht hätte, fich allen diesen Gewalten entgegenzustellen: die verdammten Lehren zu vertheidigen, ja den Ruhm christlich zu senn für sie allein in Anspruch zu nehmen.

Das machte wohl auch: man beurtheilte die Sachen nicht nach dem grandiosen Unschein den sie trugen: man wußte, welche Motive namentlich dominicanischer Einwirfung den römischen Hof bestimmt hatten, mit welchen Mit-

<sup>1.</sup> Adversus furiosum Parisiensium theologastrorum decretum Phil. Melanchthonis pro Luthero apologia. Corp. reformatorum I, p. 398.

teln dann das Edict bei dem Kaiser ausgebracht, wie es publicirt worden war: man nannte die drei Männer, von welchen die Verdammung in Paris herrühre, und bezeichenete sie mit den verächtlichsten Namen. Dagegen war man sich hier einer reinen Sesinnung, eines festen und unerschütterlichen Grundes bewußt. Die Bedeutung des Fürssten, der einen nicht ausgesprochenen, aber auch nicht zweisstelhaften Schutz gewährte, sicherte gegen alle unmittelbare Gewalt.

Wagte man es aber eine so unabhängige großartige Stellung zu ergreisen, allen anerkannten Gewalten entgegengesetzt und im Grunde nur mit der Meinung verbündet, die ihren ganzen Inhalt selber noch nicht kannte, ihre positive Gestaltung erst noch empfangen sollte, so liegt auch am Tage, welche Verpslichtung man damit über sich nahm. Mit der Durchführung der Grundsäße, die man bekannte, hatte man einer zahlreichen, empfänglichen, harrenden Menge theilnehmender Geister voranzugehn. Hier zuerst, wo doch alle Elemente des priesterlichestriegerischen Staates so gut vorhanden waren wie anderwärts, mußte es sich zeigen, in wie sern es möglich sen den Abfall von dem Priesterthum zu wagen und doch nicht zugleich den Staat zu gefährden.

Unmöglich aber wäre es gewesen, stehen zu bleiben. Die Aufregung der Semüther war zu groß, um sich mit der Doctrin allein zu begnügen. Auf die Lehren die man

<sup>1.</sup> Glareanus ad Zwinglium Lutetiae 4 non. Julii 1521: Beda, Quercus, Christophorus: Belua, Stercus, Christotomus. Epp. Zw. p. 176. Das Schreiben Glareans p. 156, in welchem der Tod Leo's X erwähnt wird, gehört nicht in das Jahr 1520, sondern in das folgende.

erschüttert, waren Gebräuche gegründet die jeden Augensblick des täglichen Lebens beherrschten; von dieser thatkräfstigen, sich selber fühlenden, durch mächtig erwachende Ideen vorwärts getriebenen Generation ließ sich nicht erwarten, daß sie ihrer Überzeugung Gewalt anthun, und Ordnungen befolgen würde, die sie zu verdammen ausseng.

Das Erste was geschah war das Allerpersönlichste.

Ein paar Pfarrer in der Nähe, die fich zu der Wittenberger Schule hielten, Jacob Seidler auf der Glashütte und Bartholomäus Bernhardi von Kemberg sprachen fich selbst von der Pflicht des Cölibates los. Es war das die jenige Einrichtung der Hierarchie, die wegen der natürlichen Reigung der Deutschen zu einem traulichen Kamilienleben bei dem deutschen Clerus von Anfang den meiften Widerspruch gefunden, und in ihren Folgen die Moral der Nation am tiefsten verlett hatte. Die beiden Pfarrer gaben als ihren Grund an, daß es keinem Papft und keiner Snnode freigestanden, die Rirche mit einer Satung zu beschweren, welche Leib und Seele gefährde. 1 hierauf wurden beide von der geiftlichen Gewalt in Anspruch genom-Aber nur Seidler, in dem Gebiete des Bergog Georg von Sachsen, ward ihr überlaffen: er ift ba in bem Gefängniß umgekommen. Gegen Bernhardi lieh Churfürst Friedrich dem Erzbischof von Magdeburg seinen Urm nicht; er wollte sich, wie Spalatin es ausdrückt, nicht zum Schergen brauchen laffen. Carlstadt faßte Muth, das Institut des Cölibates in einer ausführlichen Schrift anzugreifen.

<sup>1.</sup> Quid statuerint pontificii canones, nihil refert christianorum. Schreiben der Wittenberger Theologen an den Bischof von Meißen: Corp. Ref. I, 418.

Wie der Cölibat die Übertragung eines Mönchsgelübdes auf den Priefterstand war, so stand die Auflösung beffelben auch mit den Ideen über das Rlofterwefen in Berbindung. In der kleinen Augustinerkirche in welcher Luther anfangs aufgetreten, hielt jett einer seiner geschickteffen Mitbrüder, Sabriel Zwilling, feurige Predigten, in benen er die Gelübde überhaupt, das ganze Mönchswesen angriff, und es nicht allein für erlaubt, sondern für nothe wendig erklärte, sich von denselben loszusagen, "denn in der Rutte könne man nicht selig werden." Dreizehn Auaustiner auf einmal traten aus, und nahmen ihre Wohnung zum Theil unter den Bürgern zum Theil unter den Studenten: einer von ihnen, der das Tischlerhandwerk verstand, bat um das Bürgerrecht und gedachte sich zu verheirathen. 1 Eine allgemeine Aufregung entstand; die noch in dem Rloster verbliebenen Augustiner hielten sich nicht mehr für sicher; das Barfügerkloster in Wittenberg mußte des Nachts mit einer starken Wache geschützt werden.

Aber schon hatte derselbe Bruder Gabriel noch einen andern weiter führenden Angriff gemacht. Die Grundsäte Luthers über das Sacrament dehnte er dahin aus, daß er die Anbetung desselben, ja die Celebration der Messe ohne Communicanten in der Idee des Opfers, die sogenannte Privatmesse, für einen Mißbrauch für eine Sünde erklärte. 2 Junächst sah sich der Prior in dem Rloster durch die allgemeine Bewegung, wie er sagte um größeres Ürs

<sup>1.</sup> Bericht von Gregorius Bruck an den Churfursten 11 October. C. Ev. I, p. 459.

<sup>2.</sup> Bericht des Augustinerpriors Helt an den Churfürsten 12 Nov. C. Ev. 483.

gerniß zu vermeiden, genöthigt die Privatmessen in seiner Kirche wirklich einzustellen. Das wirkte nun sogleich in der Universität so wie in der Stadt nach. Als am Iten Dez. 1521 die Messe in der Pfarrkirche gesungen werden sollte, erschienen einige Studenten und jüngere Bürger mit bloßen Messern unter den Röcken, nahmen die Messe bücher weg und trieben die Priester vom Altar. Als der Rath die Schuldigen welche vor sein Forum gehörten einzeg, und zu bestrasen Miene machte, erhob sich kärm in der Gemeine: sie legte dem Rathe Artikel vor, in denen sie fast im Tone des Aufruhrs die Lossassung der Gesangenen forderte.

Bersuche, die einen völligen Umsturz des bisherigen Gottesdienstes und zwar von unten her, ohne alle Berasthung und Ordnung in sich schlossen. Der Churfürst, an den alle diese Dinge zur Entscheidung gebracht wurden, wünschte nach seiner Weise das Urtheil einer oder der andern einigermaaßen constituirten Autorität zu vernehmen.

Zuerst wurde ein Convent der Augustiner aus den

1. Der Nath zu Wittenberg an den Chursussen 3. 5 Dez. C. Ev. 487. Welchen Eindruck diese Neuerungen in weiter Ferne machten davon zeugt besonders eine Stelle im 32sien Band der vernezianischen Chronik Sanuto's im Arch. zu Wien: Novita di uno ordine over uso de la sede christiana comenzada in Vintibergia. Li strati heremitani di S. Augustino hanno trovato e provato per le st. scripture che le messe secondo che se usano adesso si è gran peccato a dirle o a odirle (Man sieht die ganze Neuerung wird wie eine Entdeckung des Augussinerordens behandelt.) e dapoi el zorno di S. Michiel 1521 in qua ogni zorno questo hanno predichado e ditto e stanno saldi in questa soa oppinione e questo etiam con le opre observano e da poi la domeniga di S. Michiel non hanno ditto piu messe nella chiesia del suo monasterio e per questo è seguito gran scandalo tra el popolo li cantori e canonici spirituali e temporali —

Provinzen Meißen und Thüringen nach Wittenberg beru-Alle diese Augustiner waren mehr oder minder von fen. Luthers Meinung: fie hielten seine Sache für die ihre. Auch in seiner Abwesenheit trafen sie, wie er später erklärt hat, in ihrem Urtheil mit dem seinen zusammen. giengen nicht so weit, wie Frater Gabriel, die Gelübde für sündlich zu erklären; aber sie wollten sie auch nicht mehr für verbindlich halten. Ihre Meinung war: alle Creatur sen dem Worte Gottes unterworfen, und brauche sich nicht mit menschlichen Satzungen beschweren zu lassen: Redermann stehe frei, das Rloster zu verlassen oder darin zu bleiben. 1 Wer da gehe, muffe nur seine Freiheit nicht nach dem Gelüste des Fleisches migbrauchen: wer es vorziehe zu bleiben, moge auch die Rutte behalten und seinen Obern aus Liebe Gehorsam leisten. Zugleich entschlossen fie fich, nicht mehr zu betteln, und jene gestifteten, für Geld abzuhaltenden Messen, die Votivmessen abzuschaffen.

Indessen war auch die Universität von dem Fürsten aufgefordert worden, ihr Urtheil über die Messe im allgemeisnen auszusprechen. Es ward eine Commission niedergesetzt, in der auch Melanchthon saß, und diese entschied sich für die Abschaffung der Messe, nicht allein in Wittenberg sondern im ganzen Lande, es möge daraus folgen was da wolle. <sup>2</sup> Allein als nun die Gesammtheit der Corporation dies

<sup>1.</sup> Decreta Augustinianorum C. Ref. I, 456: nur ift die Bersammlung nicht in den October zu setzen, sondern eher in den Oezember oder Anfang Januar, wie das Seckendorf (Historia Luther. I s. 54 § 129) aus einem gleichzeitigen Briefe anmerkt. Bgl. Spal. Ann. 610.

<sup>2.</sup> Ernstlich Handlung der Universität ze. C. E. I, 465.

bieß bestätigen sollte, war sie nicht dahin zu bringen. Einige der angesehensten Mitglieder blieben von der Versammblung weg, mit der Erklärung: sie sepen zu gering um die Kirche reformiren zu wollen.

Da nun weder der Convent noch auch die Universität sich geradezu für die Neuerung erklärten, so war auch der Churfürst nicht weiter zu bringen: er meinte, wenn man sich schon in Wittenberg nicht vereinigen könne, wie ungleich würde die Welt über jede Anderung urtheilen! Man möge von der Sache lesen, disputiren und predigen, aber indes bei dem alten Gebrauche bleiben.

Schon waren aber die feurigen Gemüther durch Unordnungen eines von jeher so nachgiebigen Fürsten nicht mehr in Zaum zu halten: dem Befehl desselben zum Troß fündigte Dr Carlstadt an, er werde zum Fest der Beschneidung Christi die Messe nach einem neuen Ritus feiern, bas Abendmahl nach den Worten der Ginsepung austheis len. Schon einmal, im October, hatte er etwas Uhnliches versucht, jedoch in engerm Kreise, ganz nach dem Vorbild Thristi, nur mit zwölf Theilnehmern. Da es schien, als verde man ihm jest hindernisse in den Weg legen, so wartete er nicht bis auf den angekündigten Tag. Un dem Christag 1521 predigte er in der Pfarrkirche von der Nothwendigkeit, von der bisherigen Weise abzulassen und beide Gestalten des Sacraments zu empfangen: nach der Predigt trat er vor den Altar, sprach die Messe, jedoch ohne die Worte welche sich auf die Idee des Opfers be-

<sup>1.</sup> Bericht Christian Beiers 13 Dez. ib. 500.

<sup>2.</sup> Instruction des Churfursten Lochau 19 Dez. ib. 507.

ziehen, so wie ohne die Ceremonie der Elevation, und theilte hierauf erst das Brod, dann auch den Wein aus mit den Worten: das ist der Kelch meines Blutes des neuen und ewigen Testamentes. Er traf damit den Sinn der Gemeine: man wagte ihm nicht zu widersprechen. Er wieders holte seinen Nitus am Neujahrstag, den Sonntag darauf, und so weiter: auch des Freitags erschien er auf dem Predigtstuhl.

Carlstadt gehörte zu den nicht seltenen deutschen Naturen, die mit einer angeborenen Neigung zum Tieffinn ben Muth verbinden, alles zu verwerfen was man festgesett hat, oder alles zu behaupten was man verwirft, ohne daß sie doch das Bedürfniß hätten, sich zu voller Rlarheit und allgemein gultiger Begrundung ihrer Ideen zu erheben. Carlstadt hatte sich früher den Lehrmeinungen der Scholastifer hingegeben, dann war er von Luther zu dem Studium der h. Schrift fortgeriffen worden: doch hatte er nicht die Seduld gehabt wie dieser, sich der Grundsprachen zu bemächtigen: er nahm sich die seltsamsten willkührlichsten Erklärungen nicht übel: er gieng nur dem Zuge seiner Gedanken nach. Merkwürdig auf welche Bahnen er gerieth. Schon als man sich zur Leipziger Disputation ruftete, äußerte er sich auf eine sehr befondre Weise über die heis liae Schrift, auf beren Gesammtinhalt er anwandte mas man sonft nur von dem Gefets verstand: fie diene ju Ubertretung, Sünde und Tod, und gewähre nicht den mahren Erost deffen die Seele bedurfe. Im Jahr 1520 ward es

<sup>1.</sup> Zeitung aus Wittenberg wie es ao 1521 etc. fen zugangen. In Strobels Miscellaneen V, p. 121.

ihm zweiselhaft, ob Mose die Bücher geschrieben die seinen Namen tragen, ob die Evangelien in ihrer ächten Gestalt auf uns gekommen: Ideen, welche Kritik und Gelehrsamsteit später so vielsach beschäftigt haben: — schon ihm stiegen sie auf. I Indessen beherrschte ihn noch damals die Gegenwart und Überlegenheit Luthers. Jest aber war er von Niemand mehr zurückgehalten: er hatte einen freien Schauplaß für seinen Ehrgeiz: ein enthussasmirtes Publicum umgab ihn: er selbst war unter diesen Umständen nicht mehr der alte; mit der seurigsten Beredtsamkeit entwickelte der kleine, schwarzbraune, sonnenverbrannte Mann, der sich sonst nur undeutlich ausdrückte, eine Fülle tiessinniger, extravaganter, eine neue Welt athmender Ideen, mit denen er Jedermann hinriß.

Da ereignete sich nun, daß er, noch gegen Ende des Jahres 1521, Sehülfen bekam, die von einer andern Seite her auf gleichartige Bahnen gerathen waren, auf denen sie sogar noch verwegener einhergiengen.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß bei dem Beginn der husstischen Bewegungen, als Huß und Hieronymus entfernt waren, vor allem ein paar Fremde, Niclas und Peter von Dresden, verjagt von dem Bischof von Meißen und in Prag aufgenommen, die gewesen sind, welche die Menge auf die Abänderung des Ritus, namentlich im Sacrament hinführten, womit sich gar bald andre fanatische Meinungen vereinigten.

<sup>1.</sup> Einige Auszuge aus seinen Schriften in Loschers Historia motuum I, 15.

<sup>2.</sup> Besonders merkwurdig ist hieruber die Notiz bei Pelzel:

Sen es nun, daß diese Meinungen nach ben Gegenben ihres Ursprunges zurückwirkten, oder daselbst eine tiefere ältere Wurzel hatten, eben von dort her aus dem Erz-Gebirge, von Zwickan, wo sich jener Peter von Dresden eine Zeitlang aufgehalten, erhob sich eine verwandte Tendenz, welche sich der wittenbergischen Bewegung zu bemächzigen suchte, wie damals der prager.

Besonders um einen schwärmerischen Tuchmacher des Namens Claus Storch, sammelte sich dort eine Secte, welche sich zu den weitaussehendsten Meinungen bekannte. Luther that diesen Leuten bei weitem nicht genug: sie sanden, es seyen noch ganz andre Männer als er, von höherm Geiste, nothwendig. Denn was könne es helsen, sich so enge an die Bibel zu halten? Zu wahrer Unterweisung eines Menschen sen sie doch unkräftig, der Mensch könne nur durch den Geist gelehrt werden. Die steigereten ihren Enthusiasmus dis zu dem Grade daß sie sich überzeugt hielten, ihnen sen das beschieden: Gott selbst rede mit ihnen, gebe ihnen an, was sie thun, was sie predigen sollten. Und den Grund dieser tiesern unmittelbar inspis

Wencessaus: II, Urfunden nr. 238 ex MS coaevo capituli. Sie erklärten gleich im Anfang, "quod papa sit antichristus cum elero sibi subjecto."

<sup>1.</sup> So bezeichnete ein aus Zwickau an den Churfürsten einges gangener Bericht, von welchem dieser der Universität Nachricht giebt, die Linie ihrer Meinungen. Acta Einsiedelii cum Melanthonio C. R. p. 536. Die Nachrichten in Enoch Widemann Chronicon Curiae bei Mencken Scriptt. R. G. III, 744 bezeichnen eine etwas spätere Entwickelung der Storchischen Phantasien. Tobias Schmidts Cronica Cygnea 1656 ist für die Ereignisse des dreißigjährigen Kriegs nicht ohne Werth: für die Neformationszeit aber unzureichend.

<sup>2.</sup> Umtliche Erklarung Melanchthons Iften San. 22. C. R. I.

rirten Ginficht drangen auch fie nun zunächst auf Abandes rungen des firchlichen Ritus. Bor allem verwarfen fie, weil das Sacrament ohne den Glauben keinen Sinn habe, die Taufe der Unmundigen, die ja des Glaubens nicht fabig senen. Aber noch viel weiter giengen ihre Gedanken. Sie hielten dafür, daß der Welt eine totale Verwüftung, vielleicht durch die Türken, bevorstehe. Rein Priester werde leben bleiben, felbst keiner von denen die sich jetzt verheis rathen, überhaupt kein Unfrommer: aber nach dieser blutigen Reinigung werde das Reich Gottes eintreten, Eine Taufe, Ein Glauben senn. 1 Natürlich brachten Lehren dies fer Urt in Zwickau ähnliche Bewegungen und Unruhen hervor, wie die carlstadtischen in Wittenberg; doch nahmen sie bort eine andre Wendung. In Zwickau stand den Neuerern nicht eine leicht aufzuregende akademische Jugend zur Seite: Rath und Pfarrer behielten die Oberhand und die Reuerer mußten die Stadt verlassen. Aber was ihnen zu Saufe nicht gelungen, hofften sie anderwärts um so vollständiger durchzuseten. Die einen begaben sich nach Prag, um hier wo möglich die alte taboritische Gesinnung wieder zu beleben: was ihnen denn freilich miglang. Die andern, auf die es uns ankommt, erschienen in Wittenberg, wo sie in der allgemeinen Aufregung der Geister, die nach einem Unbekannten Reuen trachteten, in dem Ubergewicht der Gemeine und Jugend über den Rath der Stadt und den Senat der Universität einen für ihre Saat vortreplich vorbereiteten Boden fanden.

<sup>533:</sup> aus der man zugleich sieht, daß die Leute ein Halbjahr früher sich der göttlichen Gespräche noch nicht gerühmt hatten.

<sup>1.</sup> Zeitung aus Wittenberg p. 127.

Auch zeigt sich, daß nach ihrer Ankunft die Bewegung in Wittenberg noch einen kühnern Aulauf nahm.

Carlstadt, mit dem sie sogleich in Verbindung traten, schritt von Tag zu Tag zu auffallendern Beränderungen fort. Das Mekaemand ward abgeschafft; die Ohrenbeichte nicht mehr gefordert, ja ohne alle Vorbereitung gieng man zum Abendmahl, und suchte etwas darin, die Hostie sich nicht mehr von dem Priester reichen zu lassen, sondern sie mit ben handen selber zu ergreifen. Man hielt es für ein Zeichen befferer Chriftlichkeit, daß man eben an den Kasttagen Eier und Fleischspeisen genoß. Man begann schon, sich an den Bildern in den Kirchen zu vergreifen. stadt nahm keine Rücksicht auf den Unterschied zwischen Verehrung und Anbetung, den man immer gemacht hatte; alle Stellen der Schrift wider die Abgötterei mandte er auf den Bilderdienst an; er hob hervor, dag man sich vor ihnen krümme und beuge, ihnen Lichter anzünde, Ovfer bringe; eben deshalb rieth er, fie ju fturmen und ju gerftoren, "diese Ölgößen diese abgöttischen Rlöße;" selbst bas Crucifix wollte er nicht gelten laffen, bas man feinen Herrgott nenne, und das höchstens an das fleischliche Leiden Christi krinnere; 1 es erhob sich zum ersten Mal eine bilderstürmerische Bewegung, wie fie fich seitdem über ein halb Jahrhundert hindurch an so viel andern Orten erzeugt hat; man riß die Bilder von den Altaren, gerhieb und verbrannte fie. Es leuchtet ein, welch einen überaus gefähr

<sup>1.</sup> Von Abthuung der Bilder, eine Schrift die ich jedoch nur aus den Widerlegungen kenne — namentlich Emsers — welche sie hervorrief, wo denn viele Stellen wortlich angeführt sind.

lichen brohenden Charafter die Bewegung bergeftalt ems pfieng. Carlstadt befand sich im Widerspruch nicht allein mit ben geiftlichen, fondern auch mit den weltlichen Ge-Er lehrte schon, wenn die Obrigkeit nachläßig walten. fen, durfe die Gemeine die nothwendigen Underungen vollgieben. Wirklich legte die Wittenberger Gemeine dem Rath einige Artikel vor, in denen sie die formliche Abschaffung aller nicht schriftmäßigen Cerimonien, aller Meffen, Digilien, Begangniffe, und für ihre Prediger eine unbedingte Freiheit forderte; der Rath sah sich gezwungen, bald in dem einen bald in dem andern nachzugeben. 1 Und noch um vieles umfassender waren ihre Ideen. Man suchte den Begriff einer streng christlichen Gemeine unverzüglich zu realisiren; man forderte den Rath auf, alle häuser öffentlicher Vergnügung, versteht sich vor allem der unerlaubten, aber auch der erlaubten zu schließen, und unter andern keine Bettler mehr zu dulden, deren es in der Christenheit nicht geben dürfe, sondern die Güter der ohnedies verderbe lichen Brüderschaften zu deren Nuten zu verwenden. Ja mit diesen Bestrebungen einer in ihrem einseitigen Gifer die Natur der menschlichen Gesellschaft mißkennenden Rechtgläubigkeit verbanden sich unmittelbar die verderblichsten Ideen der Taboriten. Ein alter Professor wie Carlstadt ließ sich zu der Meinung fortreißen, man bedürfe keiner Gelehrten mehr, keines Studiums an den Universitäten, viel weniger ihrer Grade. In den Vorlesungen rieth er seis nen Zuhörern nach Hause zu gehn und Ackerbau zu treiben, denn im Schweiß seines Angesichtes solle der Mensch

<sup>1.</sup> Artifel bei Strobel V, 128.

fein Brod effen. Einer seiner entschlossensten Unhänger war der Rector der Knabenschule, Georg Mohr, der aus dem Schulfenster heraus die versammelten Bürger aufforderte, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen. Wozu bedurfte es auch ferner der Gelehrsamkeit? hier waren die himm-lischen Propheten aus Zwickau, Storch, Thomä und Stübner, welche mit Gott redeten und die Fülle der Gnade und Wissenschaft besaßen ohne alles Studium. Leicht war der gemeine Mann zu überzeugen, daß auch ein Laie, ein Handwerfer zu dem Amte eines Priesters und Predigers tauge.

So ließ man die conservativen Ideen fallen, an die sich Luther noch sessigehalten; der Begriff der weltlichen Obrigkeit, von welchem aus er die Anmaaßungen des Priesterthums bekämpfte, ward jest ebenfalls verworfen. Luther hatte die herrschende Lehre mit den Waffen einer gründlichern Gelehrsamkeit angegriffen: eine der rohesten Inspirationstheorien welche je vorgekommen, wollte sich jest an deren Stelle setzen. Nimmermehr wäre das durchzusühren gewesen. Gegen ein so wildes destructives Beginnen mußten sich alle Kräfte der geordneten Welt erheben, und es entweder vernichten oder in den engsten Kreisen beschließen. Kam es zur Herrschaft, so war jede Hofnung der Welt verloren, die sich an die neue Bewegung knüpsen mochte.

In Wittenberg war Niemand, um dem allgemeinen Taumel zu widerstehen. Dazu war Melanchthon zu jung und unerfahren, wenn er auch sonst Standhaftigkeit genug gehabt hätte; wenn er mit den Zwickauer Propheten sprach, so fand er doch, daß sie in den Hauptprinzipien des Glaubens mit ihm einig und wohlbefestigt sepen; ihre Behaup-

tungen in Hinsicht der Kindertaufe wußte er nicht zu wis derlegen. Er sah, daß sie Seist hatten: ihn zu prüfen fühlte er sich selbst nicht stark genug.

Auch der Churfürst war nicht fähig nachdrücklichen Widerstand zu leiften. Wir kennen diesen Kurften schon: fein Temporifiren, seine Abneigung perfonlich hervorzutres ten, einzugreifen, seine Gewohnheit die Dinge fich selbst entwickeln zu laffen. Es war die friedfertigste Natur welche dieß kriegerische sehdelustige Zeitalter hervorgebracht hat: nie griff er zu den Waffen; zulett hatte bann immer seine stille, beobachtende, kluge und geistreiche Politik den Sieg bavon getragen. Sein Vergnugen war, in seinem Lande das er so schön fand wie irgend ein anderes auf Erden seine Schlösser zu bauen, die Lochau, Altenburg, Weimar, Coburg: seine Rirchen mit Gemählden zu schmücken, wozu er den trefflichen Meister Lucas Rranach an sich gezogen: seine Capelle und Singeren, die eine der besten im Reiche war, im Stande zu halten: die hohe Schule die er gestiftet emporzubringen. Obwohl er nicht sehr zugänglich war, so liebte er doch das gemeine Volk. Er zahlte einst den schon eingesammelten gemeinen Pfennig zurück, da es zu der Unternehmung nicht kam, wozu er bestimmt war. "Wahrlich," sagt er von Einem, "es ist ein boser Mensch, denn er ist armen Leuten ungütig." Auf der Reise ließ er die Kinder beschenken, die am Wege spielten: heut oder morgen werden fie dann fagen: es zog ein Berzog von Sachsen vorüber, der gab uns allen. Nunmehr war er zu Jahren gekommen: von den alten deutschen Fürsten, mit denen er zu seiner Zeit in engerer Vertraulichkeit gelebt, seinen gu-

ten Gefellen und Freunden, wie er fie nannte, waren die Meisten gestorben, und gar manches Unangenehme mußte er erfahren. Un der Gesinnung des jungen Raisers war er irre geworden: "selig der Mann," rief er aus, "der nichts am Sofe zu schaffen hatte." Sein nachster Nachbar, sein ffürmischer Better Georg, trat in immer ffarkern Gegensat mit ihm. "Ah mein Better Georg," sagte er, — "Wahrlich ich weiß keinen Freund, als meinen Bruder:" dem er benn auch allmählig die Regierung zum großen Theil überließ. Wenn er Luthern beschützte, so war das im Laufe ber Zeit wohl sehr natürlich so gekommen: anfangs nicht ohne Rücksichten der Politik, dann eine Pflicht der Gerechtiakeit; 1 aber überdieß theilte er die unbedingte Vereh rung für die heilige Schrift, welche Luther geltend machte; er fand, alles andre, so scharffinnig es auch laute, laffe sich am Ende widerlegen: nur das göttliche Wort sen heis lia majestätisch und die Wahrheit selbst; er sagte, dieß Wort solle rein senn wie ein Auge. Ihm entgegenzutre ten, zu widerstehen, hatte er eine tiefe, eine ehrwürdige Schen. Es ist die Grundlage aller Religion, daß man das heilige anerkennt, das sittliche Geheimnis der Schopfung, und es nicht wagt, ihm mit den unreinen Trieben des Augenblicks zu nah zu treten. Darin bestand vor al-Iem die Religion unfere Rurften; dieß hatte ihn abgehalten, in Luthers Sache selbstthätig und mit eigener Willführ ein

<sup>1.</sup> Seine Nathe erklarten 2 Jan. 22 in Wittenberg: "S. Ch. G. hatt sich Doctor Martinus Sachen bisher nicht anders — an genommen, denn allein weil er sich zu Recht erboten, daß er nicht bewältigt murbe." (C. Ref. 537.)

zugreisen: eben dieß aber bewirkte, daß er auch den Neuerungen in Wittenberg, so wahrhaft ungern er sie auch sah, sich doch nicht mit aller Kraft entgegenstellte. Er wagte sie nicht zu verdammen, so wenig wie Melanchthon. Als er einst in Prettin die Bedenken seiner Gelehrten und Räthe in dieser Sache vernommen, zeigte er sich von der Mögslichkeit, daß die Leute Recht haben möchten, betroffen und erschüttert. Er sagte, er verstehe es nicht als ein Laie; ehe er sich aber entschließe gegen Gott zu handeln, wolle er lieber den Stab in die Hand nehmen und sein Land verslassen.

Gewiß: es hätte dahin kommen können. Die begonnene Bewegung konnte zu nichts führen, als zu offenem Aufruhr, zur Umkehr auch des Staates in dem Sinne einer neuen christlichen Republik; allerdings würde alsdann Gewalt die Gewalt aufgerufen haben, und Gutes und Böses wäre mit einander zerstört worden.

Wie viel kam da noch einmal auf Luther an. Von der Grundlage seiner Ideen giengen auch diese Bewegungen aus, oder schlossen sich daran an. Wenn er ihnen beistimmte, wer wollte ihnen Schranken setzen? Widersetzte er sich aber, so fragte sich, wie er das vermögen, ob er sich dann selber behaupten würde.

Während dieser ganzen Zeit war er auf der Wartburg. Unfangs hielt er sich hier ganz innerhalb der Mauern, dann finden wir ihn noch zaghaft in die Erdbeeren am Schloßberg gehn; später, sicherer geworden, durchstreifte er

<sup>1.</sup> Spalatin Leben Friedrichs des Weisen. Bermischte Abhands lungen zur sächstischen Gesch. B. V.

als Junfer Georg mit einem Reiterbuben die Umgegend; einmal wagte er sich sogar in langem Haar und Bart, kaum noch wieder zu erkennen, in eisernem harnisch nach Wittenberg. Allein sein Reiterleben hatte doch zugleich einen fehr theologischen Inhalt; seine Seele war immer in der Mitte des kirchlichen Rampfes. "Auf der Jagd." saat er, "theologisirte ich;" in den Netzen und Hunden des Jägers sah er die Bischöfe und Anwälte des Antichrifts, die den armen Seelen nachstellen. 1 In der Ginfamkeit der Bura kehrten ihm auch andere Unfechtungen des Rlosters zurück. Hauptsächlich beschäftigte er sich damit bas Reue Testament ju überseten: er faßte den Gedanken, ber deutschen Nation eine richtigere Bibel zu geben, als die lateinische Kirche in der Vulgata besitze. 2 Indem er hiebei seinen Sinn tiefer und tiefer befestigte, und nur den Bunsch heate, in Wittenberg zu fenn, um mit hülfe seiner Freunde ein so wichtiges Werk zu vollenden, vernahm er von den dortigen Bewegungen und Unruhen. Er war über ihren Character feinen Augenblick in 3meifel. Er fagt, nie in seinem Leben habe ihn etwas tiefer verlett; was ihm sonft zu Leide gethan worden, sen nichts dagegen. Auf ihn machte es feinen Gindruck, was man von den Inspirationen der himmlischen Propheten sagte, ihren Gesprächen mit Auch er kannte die geheimnisvollen Tiefen der geis stigen Welt; da hatte er andre Erfahrungen gemacht, sich mit einem zu erhabenen Begriff von bem Wesen Gottes burchdrungen um fich überreben zu laffen, er erscheine ber

<sup>1.</sup> An Spalatin 15 Aug. D. 2B. II, 43.

<sup>2.</sup> Un Amedorf 13 Jan. p. 123.

Creatur, entzücke fie, und spreche mit ihr. "Willst du wiffen," schreibt er Melanchthon, 1 "Zeit und Ort und Art ber göttlichen Gespräche, höre: wie der Löwe hat er meine Sebeine zerschmettert, und: ich bin verworfen vor deinen Augen, meine Seele ift mit Pein erfüllt, mit Vorgefühl ber Hölle." "Darum redet Gott durch die Menschen, weil wir es nicht ertragen könnten, wenn er selber spräche." Er wunschte seinem Fursten Glück zu dem Rreuze das ihm Gott aufgelegt; wider das Evangelium muffe nicht allein Unnas und Caiphas toben, sondern auch Judas muffe unter den Aposteln senn. Er kundigt ihm an, er werde sich selbst dahin begeben. Der Churfürst bat ihn, dieß noch nicht zu thun: es werde zur Zeit noch nicht zum Guten gereichen; er möge lieber seine Verantwortung für den nächsten Reichstag vorbereiten, an dem seine Sache, wie sich hoffen laffe, noch einmal zu rechtlichem Berhör gelangen werde. 2 Jedoch durch Vorstellungen dieser Urt war Luther nun nicht mehr zurückzuhalten. Nie war er fester überzeugt gewesen, daß er das Evangelium vom himmel habe, daß der Glaube ihn schüßen werde; was in Wittenberg vorgefallen, schien ihm ein Schimpf, der ihn und das Evangelium treffe. 3 So brach er auf, ohne Rücksicht auf des Papstes Bann oder die Acht des Kaisers, indem er seinen Kürsten selbst aufforderte sich nicht um ihn zu kummern. Er war in der großartigsten Stimmung. Ein paar junge Schweizer die nach Wittenberg zur Unis

<sup>1. 13</sup> Jan. 22 ib. p. 125.

<sup>2.</sup> Instruction an Sowald Corp. Ref. I, 561.

<sup>3.</sup> Un den Churfurften 5 Mark II, 137.

versität reisten trafen in Jena, in dem Gasthof zum schwar: gen Baren, auf einen Reitersmann, ber am Tisch faß, seine rechte hand auf dem Knopf des Schwertes, vor sich den bebräischen Pfalter. Es war, wie sie später inne wurden, Luther, und man muß in den Aufzeichnungen des einen von ihnen lesen, wie er sie zu sich an Tisch lud, wie mild und groß er in alle seinem Bezeigen war. 1 Freitag am 7ten März langte er in Wittenberg an. Den Sonnabend fanden ihn sene Schweizer im Rreise seiner Freunde wie er fich näher über alles unterrichtete, was in seiner Abwesenbeit geschehen. Um Sonntag fieng er an zu predigen. Er mußte versuchen, ob man ihm anhängen, ob er noch eine Wirksamkeit haben, ob es ihm gelingen werde die Bewegung zu beruhigen. Wie enge und unscheinbar auch der Schauplatz war, auf den er gurückkehrte, so hatte doch sein Unternehmen die Bedeutung einer Weltbegebenheit. Es mußte sich zeigen, ob die Lehre, die sich ihm ohne Willkühr, mit innerer Nothwendigkeit gebildet, und die einen so großen Moment für die künftige Entwickelung des menschlichen Geschlechts in sich enthielt, auch fähig senn werde die Elemente der Zerstörung zu besiegen, die nicht minder in den Bei stern arbeiteten, allenthalben den Boden des öffentlichen Les bens unterwühlt hatten und erzittern machten, und hier ihren ersten Ausdruck gefunden. Die Frage war, ob es möglich fenn werde, ju verbeffern ohne ju gerftoren, einer neuen Entwickelung des Geistes Bahn zu machen ohne die Refultate aller frühern zu vernichten. Luther faßte die Sache aus dem Gefichtspunct eines Seelforgers und Predigers.

<sup>1.</sup> Aus der Chronif von Regler in Bernet Leben Reglers p. 27.

Er verwarf die Veränderungen, die man gemacht, nicht an und für fich, noch die Lehre, aus der fie gefloffen; auch hütete er sich wohl, die Wortführer der Neuerung personlich zu verletzen, auf sie zu schelten; er urtheilte nur, man sen zu rasch verfahren, man habe dadurch Argerniß bei den Schwachen verursacht und das Gebot der Liebe nicht gehalten. Er gab zu, daß es Gebräuche gebe, die man wohl durchaus abschaffen muffe, g. B. die Privatmessen, obwohl man auch dabei alle Sewaltsamkeit, alles Argerniß zu vermeiden habe; von den meisten andern aber sen es für einen Christen gleichgültig, ob man sie beobachte ober nicht. Es komme so viel nicht darauf an, ob man das Abendmahl unter Einer Gestalt nehme oder unter beis ben; ob man besondre oder allgemeine Beichte vorziehe; in dem Rloster bleibe oder es verlasse; Bilder in den Rirchen habe, die Fasten halte oder auch nicht; darüber Gefete zu machen, garmen zu veranlaffen, schwächern Mitbrüdern Unftoß zu geben, sen eber schädlich als heilfam, und widerstreite dem Gebote der Liebe. — Die Gefahr der tumultuarischen Reuerung lag darin, daß fie fich für nothwendig, für die unmittelbare Forderung des achten Chris stenthums erklärte; beinahe eben so, wie man auf der papste lichen Seite jedes firchliche Gebot für einen unantaftbaren Ausfluß der höchsten Idee ausgab, mit der man auch das gesammte bürgerliche Leben in engsten Zusammenhang geset hatte. Es war ein unendlicher Gewinn, ju zeigen, daß die Religion ein freies Gebiet anerkenne, welches fie nicht unmittelbar zu beherrschen brauche, wo sie sich nicht um die Leitung jeder Einzelnheit zu bekümmern habe. Luther

that das mit der Milde und Schonung eines Vaters und Rührers, mit der Überlegenheit eines weiter schauenden, tiefer begründeten Geiftes. Diese Predigten gehören wohl zu den bedeutendsten von allen die er gehalten hat; es sind zugleich Demegorien, wie die des Savonarola, aber nicht um aufzuregen, um fortzureißen, sondern um einzuhalten auf einem verderblichen Wege, die Leidenschaften zu beschwichtigen, zu dämpfen. 1 Wie hätte die Gemeinde der wohlbekannten Stimme, dieser überzeugten und überzeugenden Beredsamkeit widerstehen können, durch welche sie zuerst auf die neuen Bahnen des Geistes geführt worden. Was sonst wohl einem ähnlichen Beginnen entgegnet wird, daß man Kurcht habe, Rücksichten hege, war hier nicht vorzubringen. Die war Luther heldenmüthiger erschienen. Dem Banne des Papstes und der Ucht des Raisers bot er Trot, indem er zu seiner Gemeine zurückkehrte; sein Kürst hatte ihm gesagt, daß er ihn nicht schüßen könne; er hatte überdieß auf diesen Schutz ausdrücklich Verzicht geleistet; er stürzte sich in die größte versönliche Gefahr, und zwar that er das, nicht, wie wohl auch Andre gethan, um einer Bewegung voranzugehn, sondern um ihr entgegenzutreten; nicht um umzustürzen, sondern um zu erhalten. Vor ihm verstummte die Empörung, legte fich bas Getummel: die Ruhe ward wiederhergestellt; auch einige der am heftigsten aufgeregten Wortführer wurden überzeugt und ichlof:

<sup>1.</sup> Sieben Predigten D. M. L. so er von dem Sontage Swocavit bis auf den andern Sontag gethan, als er aus seiner Pathomos zu Wittenberg wieder ankommen. Alt. II, p. 99.

schlossen sich an. Carlstadt, der so weit nicht zu bringen war, wurde zum Schweigen verurtheilt; es ward ihm hauptsächlich zum Vorwurf gemacht, daß er sich unberus fen in bas Pfarramt eingedrängt habe, und er durfte bie Rangel nicht mehr besteigen. Die gemäßigtere Meinung wie fie Luther verfocht und die von einer drohenden Gefahr befreite Staatsgewalt traten einander noch einen Schrift näher. Eine Schrift Carlftadts, in seinem bisherigen Sinne abgefaßt, von der schon einige Bogen abgedruckt waren, wurde von der Universität, die dem Churfürsten darüber be-Noch einmal stellten sich die Zwis richtete, unterdrückt. ckauer Luthern dar. Er warnte sie, sich nicht von den Vorspiegelungen des Satans verblenden zu laffen: fie antworteten ihm: zum Beweis ihrer göttlichen Miffion wurden fie ihm angeben, was er in diesem Augenblicke denke; da er es gestattete, sagten sie ihm, er fühle jest in seiner Seele eine Hinneigung zu ihnen. Luther fuhr auf: "strafe dich Gott, Satan;" er hat später gestanden, das sen in der That in ihm vorgegangen, aber eben daß fie es getroffen hielt er für ein Zeichen satanischer, nicht göttlicher Rräfte: er entließ sie indem er gleichsam ihren Geist gegen seinen Gott herausforderte. 1 Abstrahiren wir von der Schroffheit seis nes Ausdrucks, so hat dieser Rampf zwischen zwei entgegengeseten Beistern, einem verderblichen und einem schützenben Genius eine tiefe, grandiose Wahrheit.

Hierauf ward es ruhiger in Wittenberg. Die Messe ward so weit als möglich hergestellt; vorhergehende Beichte und das Empfangen mit dem Munde; mit geweihten Klei-

<sup>1.</sup> Camerarius Vita Melanchthonis, cap. XV Rante d. Gesch. 11.

bern, Gefang und allen gewöhnlichen Cerimonien, selbst latei nisch ward sie gehalten; man ließ nichts weg als die Worte des Canon, die fich unmittelbar auf die Idee vom Opfer beziehen. 1 Übrigens aber bestand eine volle Freiheit, eine Unbestimmtheit aller Formen. Luther blieb im Rloster und trug die Augustinerkutte nach wie vor; doch hatte er nichts dawider daß Andre weltlich wurden. Das Abendmahl ward un ter Einer oder auch beiden Gestalten ausgetheilt. Es mar gleich viel, ob Jemand sich mit der allgemeinen Absolution begnügte, oder nach einer befondern Verlangen trug. Gar oft wurden Fragen über die Grenzen des Unbedingt verwerflichen und des Nocheguläßigen rege; die Maxime Luthers und Melanchthons war, nichts zu verdammen, was nicht eine unzweifelhafte Stelle der Bibel, wie man fich ausdrückte, "ganz klare und gründliche Schrift" wider fich hatte. Man durfte dieß nicht für Gleichaultigkeit halten. Vielmehr: die Religion zog sich in das ihr unmittelbar eigene Gebiet zurück und vertiefte fich in ihre reinsten Ten-Dadurch wurde es möglich, die Lehre zu ent denzen. wickeln und auszubreiten, ohne daß man geradezu in Rampf mit dem Bestehenden gerathen wäre, ohne daß man durch raschen Umsturz die destructiven Kräfte erweckt hätte, deren erste Regung eben so gefährlich geworden war. Ja die Entwickelung der Lehre selbst konnte nicht ohne Mücksicht auf diese Gegner von der andern Seite geschehn. Luther ward schon damals inne, daß es gefährlich sen, nur immer von der Kraft des Glaubens zu predigen:

<sup>1.</sup> Luther von beider Gestalt des Sacraments zu nehmen. Metenb. II, p. 126.

fcon brang er barauf, bag ber Glaube in guten Sitten, brüderlicher Liebe, Bucht und Ordnung sich barftellen Rach allen Seiten wies die sich entwickelnde religiöse Überzeugung bas Ungleichartige von sich und bilbete ihren Inhalt zugleich individueller und allgemein gultiger, nach ihrer innern Nothwendigkeit aus. mitten in den Sturmen, im Dezember 1521, war bas erfte Lehrbuch der Theologie nach den neuen Grundfäßen erschienen, Melanchthons loci communes, noch lange kein vollständiges Werk, in seinem Ursprung nur eine Zusammenstellung der Grundsage des Apostels Paulus über Gunde, Gefet und Gnade, und zwar durchaus in den ffrengen Begriffen, von denen Luthers Erweckung ausgegangen, aber dabei schon darum höchst merkwürdig, weil es von der bisherigen Entwickelung der scholastischen Theologie so vollig abwich und seit so vielen Jahrhunderten in der lateinis schen Kirche zum ersten Mal ein System aus der Schrift allein zusammenstellte; von Luthers Beifall empfohlen machte es nun seinen Weg durch die Welt; in immer neuen Ausgaben ward es umgebildet, vervollständigt. 2 Und eine noch

- 1. Eine merkwürdige Stelle aus einer seiner Predigten führt Eberlin von Gunzburg an: Vermanung an alle frumen Christen zu Augsburg am Lech. Ich hab gehort, sagt er, von D Martin Luther, in ainer Predig ain groß war wort, das er sagt, wie man die sach ansacht, so selt unrat darauf; predigt man den glauben allein, als man thon sol, so unterleßt man alle zucht und ordnung, predigt man zucht und ordnung so felt man so gant darauff das man alle se lickait darein setzt und vergist des glauben; das mittel aber were gut, das man also den glauben pebte das er ausbreche in zucht und ordnung, und also übte sich in guten siten und in briederlicher liebe das man doch selikait allein durch den glauben gewertig were.
  - 2. Man erkennt den Ursprung und die Zusammensetzung dieser

weiter reichende Wirkung, auf das Bolk unmittelbar mußte Die Übersetzung des Neuen Testamentes haben, die Luther nach seiner Rückkunft mit Melanchthon nochmals durchar beitete, und mit der er im September 1522 hervortrat. Indem man fich von den Formen los rif, welche Schule und hierarchie der Lehre gegeben, bot man dagegen die erste Urkunde des Christenthums, in wortgetreuer Übertragung, verstanden und verständlich, der Nation dar. Eben war ihr Geift dazu gereift ihren Inhalt in sich aufzunehmen; von dem ächten Ausdruck der unvermittelten Religion ward er in den wichtigsten Momenten seiner Bildung in feiner Tiefe ergriffen und durchdrungen. Von den Wirkungen die fer Thätigkeit ließ sich alles erwarten. Luther hegte die großartige Zuversicht, daß die Lehre allein zum Ziele führen, daß wenn sie durchdringe, schon gang von selbst eine Umgestaltung der äußern Verhältnisse eintreten werde.

Daß er diese Meinung hegen, und durch baldigen Erfolg darin bestärkt werden konnte, dazu trug vor allem die Haltung bei, welche die indeß umgebildeten Neichsgewwalten annahmen.

Schrift durch eine Bergleichung des ersten Entwurfes von 1520, der handschriftlich in viele Hande kam, in Strobel's Neuen Beitrchgen V, p. 323 mit der ersten Ausgabe von 1521, abgedruckt in v. d. Hardts Hist, lit, ref. IV

## 3weites Capitel.

Weltliche und geistliche Tendenzen des Reichs: regimentes 1521 — 1523.

Es ist ein großartiges Zusammentreffen, daß eben in dem Momente, wo sich diese gewaltigste nationale Regung erhob, jene ständische Regierungsform, die das Ziel so anhaltender und mannichfaltiger Bestrebungen gemes sen, wirklich ins Leben trat. Der mächtige Raiser hatte fie als Bedingung seiner Wahl bewilligen muffen; in Worms hatte man sich über die Einrichtung verständigt; in dem Herbst 1521 schritt man zur Ausführung. Churfürsten und die Rreise mählten ihre Abgeordneten, und wir finden wohl wie dieselben der besondern Vasallenpflichten entlassen und nur auf das Beste des Reiches zu dens fen angewiesen werden. Die alten Acten des Rammergerichts, viele Centner schwer, bei vierthalbtausend ältere noch nicht ausgemachte Processe und eine große Anzahl neuer Rlagen, auf die noch keine Ladung erkannt war, wurden nach Nürnberg geschafft. 1 Nach und nach langten die Ab-

<sup>1.</sup> Hans v. Planit an Friedrich v. Sachsen 18 Octob. 1521, nach den Mittheilungen von Adam v. Beichlingen. Die Correspondenz von Planit in zwei Banden und einem kleinern hefte des Bei-

geordneten an: am längsten ließen die kaiserlichen auf sich warten. Im Laufe des November kam man so weit, daß zuerst das Reichsregiment, dann auch das Rammergericht eröffnet werden konnte.

Unfangs hatte man nun noch von den Einwirkungen der kaiserlichen hofrathe zu leiden, 1 großentheils derselben, mit denen die Stände schon unter Maximilian so oft sich entzweit hatten, die noch immer keins ihrer lucrativen Rechte fallen lassen wollten und nach wie vor der Bestechlichkeit an geklagt wurden. Es kamen sehr sonderbare Dinge vor. Unter andern hatte der Bischof von Burzburg einen gewissen Raminger, der mit kaiserlichem Geleite versehen war, nie derwerfen lassen und hielt ihn gefangen; billigerweise nahm fich das Regiment des Überwältigten an. Wie fehr er staunte man aber als ein Erlag des Raifers einlief, worin er erklätte, er habe jenes Geleit unbedachtsam gegeben; es könne nicht dafür gehalten werden, daß der Bischof ein wahres kaiferliches Geleite gebrochen habe. Es machte hierin keinen Unterschied, ob die Stande dem Regiment gur Seite standen oder nicht. Im März 1522 waren die

mar. Archivs ist für das Folgende unfre Hauptquelle. Harpprecht und Muller (Staatscabinet I) berichten nur das Äußerlichste.

<sup>1.</sup> Planit fagt schon am 18 Oct. "Chursurften Fürsten und Andre so ihund allhie vorhanden haben Beisorge, es werde bei etzlichen Kaiserischen gesleißigt, ob such Bornemen des Regiments in Verhinderung oder Änderung gestellt werden mecht." 14 Mai ges benkt er eines gewissen Nem, der nach langer Gefangenschaft eine kaiserliche Absolution ausbringt. "Ist vermutlich, weil das Regiment die Sach zu sich forderet und die Sach den Hofretten nicht gestatten wollte, hierin zu handeln, das sie die Absolution gefürdert, damit das Regiment auch nichts daran haben solt." Die Briefe sind voll von ähnlichen Äusserungen.

Stände zusammengekommen, und beide vereinigt verwandten sich für den Bischof von Hildesheim, der sich über die Acht beklagte, die gegen ihn und seine Freunde ergangen war, ohne daß sie citirt und verhört worden; aber der Kaiser wollte nicht leiden, daß man ihm "in seine Geschäfte" greise; er wies die Verwendung mit einer kurzen nichtssagenden Antwort zurück.

Ende Mai aber verließ der Raiser die Niederlande. Seine Gegenwart war in Spanien nothwendig, um die Unruhen der Comunidades vollends beizulegen. Seine Gestanken wurden von den Verwickelungen des italienischen Rrieges den er unternommen, von den großen Entdeckungen und Eroberungen welche eine Handvoll glücklicher und geistreicher castilianischer Abenteurer unter seinen Fahnen in einem entsernten Continent vollzogen, vollauf beschäftigt. Auch die deutschen Hofräthe die ihn begleiteten, konnten unmöglich von Spanien her auf die Einzelnheiten der deutschen Verwaltung einwirken. Nun erst kam das Regiment zu voller Selbständigkeit. Der junge Raiser hatte kommen müssen um es zu autorisiren, und ließ ihm durch seine Entsernung freie Hand.

Wir betrachten zunächst die weltliche Seite seiner Bers waltung.

Da waren nun schon mancherlei wichtige Geschäfte in Sang gekommen. Besonders ward auf eine Executionsordenung gedacht, nach den im J. 1512 gemachten Vorschlägen, und man setzte fest, wogegen Maximilian sich so lebhast gesträubt hatte, daß die Hauptleute der Kreise durch diese selbst gewählt werden sollten. Die ungrische türkischen Vers

hältnisse nahmen die Aufmerksamkeit dringend in Unspruch. Während die beiden vorwaltenden Fürsten der Christenheit ihre naturliche Eifersucht in den italienischen Kriegen zu immer heftigerm Saß entflammten, hatte ber Gewaltherr des osmanischen Reiches seine durch Christenhaß und Eroberungslust angefeuerten Rriegsschaaren daher gewälzt und das alte Bollwerk der an jenen Grenzen nur wenig gests cherten Christenheit, Belgrad, in seine hande gebracht. Man war in Deutschland nicht stumpf für diese Gefahr; aus brücklich deshalb kamen die Stände im Frühjahr 1 und noch einmal im herbst 1522 zusammen; ein Theil der dem Raifer für seinen Romzug bewilligten Hülfe ward mit des sen Genehmigung zur Unterstützung der Ungern bestimmt: umfassende Entwürfe zu einer vollständigern und allzeit bereiten Kriegsruftung zu dem nemlichen Zwecke wurden gemacht und berathen. Worauf aber alles ankam, wovon alles abhieng, das war die Befestigung der Regierungs

1. Das Ausschreiben ift vom 12 Februar: auf den Sonntag Deuli (23 Marg 1522), damit man noch Zeit habe fich zu ruften; am 28 Marg mar eine Angahl Stande zugegen und es murden Proceffionen und Gebete angeordnet, "damit S. gottlich Barmbergigfeit ben Born, ob und wie mir ben durch unfre Schuld und Miffethat verschuldet hatten, von uns wende." Die Proposition geschah am 7 April: der Raifer ließ darin erklaren, daß er fich der zu feinem Romzug bewilliaten Bulfe begebe, damit fie jum Turfenfrieg angewendet werde. Die Stande beschloffen von derfelben anderthalb Biertel (3) ins Feld zu stellen, jedoch nicht in Mannschaft sondern in Geld. Es gieng alles fehr eilend ber, da man eine beffere Ruffung auf eine Befpres dung mit ungrifden Commiffarien grunden wollte. Der Fref. Befandte meint, es werbe nicht viel ausgerichtet werden, fondern "aufs furderlichste wieder zum Thor hinaus." Um meiften hielten die Geffionsirrungen auf. "Der Sachen halber bleiben andre Bandel uns ausgerichtet und wir verzehren das Unfre ohne Ruten." Der Abfchied ift vom 7 Mai. (Frankf. A.) Um folgenden Reichstag (Des. 1522) wurden fernere zwei Biertel des Romzugs bewilligt.

form selbst. Man fühlte jeden Augenblick, wie mißlich es war, die Besoldung der Mitglieder des Gerichts und des Regimentes auf Matricularanschläge zu gründen, die von Jahr zu Jahr bewilligt werden mußten, und immer nur schwer beizutreiben waren; auch wollte man es nicht etwa bem Raifer überlaffen, die Besoldungen zu zahlen: man fürchtete mit Recht, dann werde er auch Anspruch darauf machen, die Mitglieder zu ernennen. Man gerieth deshalb auf mancherlei andre Vorschläge: Innebehaltung der Unnaten, Judensteuern, oder endlich auch im Zusammenhang mit einer beharrlichen Rustung eine Erneuerung des gemeinen Pfennigs. Allein es zeigte fich alles gleich unaus-Kur die Unnaten waren erst Vereinbarungen mit bem römischen Stuhl erforderlich gewesen, die nicht so leicht zu treffen waren; einer Anlage auf die Juden widersetzten sich die Städte, welche von frühern Raisern das Recht ihre Juden selbst zu schaten, erworben, und dasselbe neuerdings auch gegen den kaiserlichen Kiscal behauptet hatten; über einen neuen gemeinen Pfennig konnte man es nicht weiter als bis zum Entwurf, nicht einmal bis zu ernstlicher Berathung bringen. Unter diesen Umständen nahm das Regiment einen schon früher gehegten Plan auf, der auch an sich eine große nationale Bedeutung entwickelt haben würde, und noch mit andern Absichten der Reichsverwaltung zusammenhängt, welche unsrer Aufmerksamkeit würdig find.

Unter den Beschwerden, welche die verschiedenen Stände in jener Zeit gegen einander erhoben, traf eine der allgemeinsten, lebhaftesten die Kaufmannschaft.

Die alten handelswege waren noch immer im Gange;

noch immer genoß die Hanse den größten Theil ihrer Privilegien im Ausland: Benedig stellte nach dem Frieden seinen Markt wieder her; allein der Glanz dieses Betriedes erbleichte doch verglichen mit dem Ausschwung welchen seit der Entdeckung beider Indien der überseeische Berkehr nahm. Große Handelshäuser von Oberdeutschland setzen sich mit Lissaben in unmittelbare Berührung; oder sie hatten an den westindischen Unternehmungen der Spanier Antheil. Antwerpen kam hauptsächlich mit dadurch empor, daß es die Niederlage für diesen deutsch-überseeischen Handel bildete.

In Deutschland war jedoch nicht Jedermann hiemit zufrieden. Die Strengersgesinnten mißbilligten die Einführung neuer Genüsse und neuer Bedürfnisse; Andre beklagten, daß man so viel Geld aus dem Land gehen lasse; sast Alles war mißvergnügt, daß man die Waaren so ungebührlich theuer bezahlen müsse. Besonders in den Jahren 1516 bis 1522 bemerkte man ein allgemeines Steigen in den Preisen derselben. Das Pfund Zimmet, langer oder kutzer, war um mehr als einen Gulden; der Centner Zucker von 12 auf 20 G.: einige ostindische Gewürze waren auf das Viersache ihres früheren Preises gestiegen. <sup>1</sup> Es mochte

1. Aus einem Gutachten des kleinen Ausschusses über die Monopolien 1523 (Fr. A.) entnehme ich folgende Tabelle. Z. B. der beste Safran, catalonischer,

ber 1516 3 3. 6 Rr. gefostet, fostet 1522 4 G. 15 Rr. 1519 2 S. 21 - 27 Rr. - geringerer 4 (3). 1512 19 Schill. Meaelein 2 (3). langer Zimmet 1516 1 S. 18 Rr. - 1518 2 S. 3 Ort furzer -1515 3 Drt. - 1519 1 S. 21 Rr. Muscatnuff 1519 27 Rr. - 1522 3 S. 28 fr. Muscatbluth 1518 1 3. 6 Rr. - - 4 (S, 6 fr. bester Pfeffer (in der Haut) 1518 18 Kr. - -32 Ar.

bagu mancherlei mitwirken: vermehrter Lugus und erhöhte Nachfrage; die Nachwirkung des venezianischen Krieges, der die alten Sewohnheiten unterbrochen hatte, wohl auch ein Sinken des Geldwerthes, nachdem die amerikanischen Zuflusse eröffnet worden, wiewohl noch nicht in ihrem spätern Reichthume; damals aber suchte man vor allem, und wohl auch dieß nicht ganz mit Unrecht, den Grund in dem monopolistischen Wesen, das durch die Gesellschafe ten der großen Sandelshäuser, den oft wiederholten Unordnungen der Reichstäge jum Trot, nur immer mehr um fich gegriffen hatte. Schon an fich, sagte man, senen sie in Besit so großer Capitalien, so mannichfaltiger und verbreiteter Factoreien, daß Niemand neben ihnen aufkommen könne. In Portugal senen sie bereit dem Rönig selbst noch höhere Preise, als er sonst fordere, zu zahlen, wenn er ihnen nur dagegen verspreche, die Später-kommenden Man berechnete, daß man in noch mehr zu steigern. Deutschland jährlich 30000 Centner Pfeffer, 2000 Centner Ingwer einführe; nun sen der erfte binnen wenig Jahren das Pf. von 18 auf 32 R., der zweite von 21 Rr. anf 1 G. 3 Rr. gestiegen: welch einen ungeheuren Vortheil muffe das geben!

Wie Rom wegen seiner Indulgenzen, die Ritterschaft wegen ihrer Räubereien, so wurden die Kausseute, die Städte

```
1516 1 S. 3 Rr.
                       fruher 21 - 24 Kr.
Inawer
                                                  1 39 Rr.
                              1 S. 36 Rr.
Galaant
                        1516 11 - 12 \omega.
                                            1518 20 S.
Bucker, der Centner,
                              16-17 S.
                                             1522 20 - 21 \%.
Buckerfandis
Benedegisch Mandeln, der Centner. 1518 8 3.
                                              — 12 (3).
                                              -- 9 (3).
      Weinberlein |
                       1518
                              5 (3).
                                              - 4 3. 1 Drt.
                              3 (S. 2 St).
      Teigen
```

wegen dieser Übertheuerungen unaushörlich angegriffen: die Ungunst welche sie seit einiger Zeit in Bezug auf ihre reichse ständischen Verhältnisse ersuhren, leiten wenigstens die Franksturter vor allem von dem Widerwillen gegen die Monoposlien her.

Auf dem Reichstag von 1522—23 faßte man den förmlichen Beschluß, jede Gesellschaft zu verbieten welche über 50000 G. Capital habe: anderthalb Jahre sollten ihnen gelassen werden, um sich auseinanderzusetzen. Man hosste damit, den kleinern Häusern eine Concurrenz mit den größern möglich zu machen, die Ansammlung von Waaren und Geldern in wenigen Händen zu verhüten.

Indem man aber den ungemeinen Vortheil überschlug, den der Verkehr mit dem Ausland, er mochte nun geführt werden wie er wollte, den Kausseuten verschaffte, kam man auf den Sedanken das allgemeine Bedürfniß durch eine Besteuerung des Handels zu decken. Zog nicht auch jeder einzelne Fürst seine besten Einkünste aus den Zöllen, welche frühere oder spätere Kaiser ihnen verwilligt hatten? Man sah, daß es mit keiner directen Steuer Fortgang gewinnen wollte; man saste die Idee einer indirecten Besteuerung, zu Gunsten des Reiches, in Form eines allgemeinen Grenzsollspstems.

Es ist wohl der Mühe werth, bei diesem Entwurf einen Moment zu verweilen. Die Ausführung desselben müßte unberechenbare Folgen entwickelt haben: aber auch schon an sich ist es merkwürdig, daß man ihn fassen konnte.

Bereits im J. 1521 war die Sache zur Sprache gekommen: Churfürst Joachim I von Brandenburg faßte sie da mit besonderer Lebhaftigkeit auf und empfahl sie unaufhörlich.

Im Frühjahr 1522 beschlossen bann die Stände wirklich, auf diesen Plan einzugehn, vorzüglich deshalb, weil
der gemeine Mann dadurch nicht beschwert werde, um aber
ihrer Sache sicher zu senn, vor jedem weitern Schritte den
Raiser um seine vorläufige Einwilligung zu ersuchen.

Nachdem diese von Spanien eingegangen, nur mit der Bedingung, daß die nähern Bestimmungen noch einmal mitgetheilt werden möchten, ward auf dem Neichstag im Winter 1522—23 auf Veranlassung des großen Ausschusses der Stände eine Commission niedergesetzt, um einen aussührlichen Entwurf auszuarbeiten.

Man gieng in demselben von dem Grundsatz aus, die unentbehrlichen Lebensbedürsnisse unbesteuert zu lassen. Als solche betrachtet man: Getraide, Wein und Bier, Zugund Schlachtwieh, auch das Leder. Alle andern Artikel dagegen sollten sowohl bei der Aussuhr als bei der Einssuhr verzollt werden. Man dachte sie weder nach dem Gewicht noch nach einem Tarif, der zu mancherlei Nachssuchung genöthigt haben würde, anzuschlagen, sondern nach dem Einkausspreis, den ein Jeder angeben müsse: der Zoll sollte 4 Procent desselben betragen.

Es ward der Entwurf gemacht, das ganze Gebiet des römischen Reiches deutscher Nation durch eine Zollinie einzuschließen. Sie ist folgende.

Sie soll beginnen bei Nikolsburg in Mähren und von hier gegen Ungarn gewandt über Wien und Gräz nach

<sup>1.</sup> Ordnung ains gemainen Reichs Zolls In Natschlag versfast. (Fr. A. Bb 38.) Ein Actenstück das ich unter den Urkunden mitzutheilen denke.

Millach ober Tarvis im Canal gehen; von da wird sie fich langs der Alpen hinziehen, gegen Benedig und Mailand, und ihre Zollstätten in Trient, Brunegg, Insbruck, Keldkirchen aufrichten. Die Schweiz, welche fich der Auflage die in dem Zoll liegt nicht unterwerfen würde, wird man durch einige Zölle an ihren Grenzen ausschließen; die Grenzlinie wird dann jenseit des Rheines ihre Richtung nach Strasburg nehmen, und fich über Met, Luxenburg, Trier nach Nachen ziehen. So gelangt man bis in die Nähe der Rufte, in das Gebiet des überseeischen Derkehrs. Man betrachtet die Niederlande ohne Bedenken als einen Theil des Reichsgebietes; als binnenländische Bollstätten werden Utrecht und Dordrecht so aut wie Colln und Wesel, für den eigentlichen Seehandel namentlich mit England und Portugal Antwerpen, Brügge und Bergenovzoom in Vorschlag gebracht. Mit der Ruste nimmt dann die Linie ihre fernere Richtung nach Norden und Gegen Dänemark — staatsrechtlich noch bas Unionsreich — sollen die Hansestädte von Hamburg bis Danzig, dieses eingeschlossen; gegen Polen Königsberg in der Neumark und Frankfurt a. d. Oder als Reichszollpläte dienen, an die fich einige andre in Schlesien und der Lausit anreihen sollen.

Ein Entwurf der noch nicht zur Reife gediehen, bei dem noch Vieles unbestimmt gelassen war; wie man denn auch sogleich beschloß, die Grenzen noch einmal bereisen zu lassen, weil man vielleicht Plätze finden könne, die noch geeigneter sepen den Schleichhandel zu verhindern als die angegebenen; man zweiselte noch, ob man Vöhmen einschlie

ßen könne oder nicht, und weder auf Preußen noch auf Liefland hatte man Rücksicht genommen; aber alles das bestrifft nur Modalitäten, die erst bei der Ausführung fest angeordnet werden konnten: mit der Hauptsache nahm man es sehr ernstlich, und war darüber entschieden.

Es liegt in der Natur der Menschen, daß der gesammte Handelsstand dadurch beeinträchtigt zu werden glaubte, den Entwurf nur von der Ungunst herleitete, die er übershaupt erfuhr, und sich in tausend mehr oder minder gesgründeten Einwendungen vernehmen ließ. Man suchte sie ihm ausführlich zu widerlegen. Man machte auf das Beisspiel benachbarter Neiche ausmerksam, wo die Beschwerungen bei weitem stärker seyen und dennoch Handel und Wandel auf das beste gedeihe. Man bemerkte, daß die Steuer ja keineswegs auf die Handelsleute salle, sondern auf die Räuser, die Verbrauchenden; dem Handel selbst werde es zum größten Vortheil gereichen wenn mit Hülse dieser Steuer den Unordnungen im Neiche endlich abgeholsen, allgemeine Sicherheit eingeführt werden könne.

Und das ist wenigstens nicht zu leugnen, daß dieser Entwurf die großartigsten Aussichten für die Zukunft von Deutschland in sich schloß. Es war schon überaus nüßelich, genau bestimmte und beaussichtigte Grenzen zu haben, deren gesammter Umkreis in enger Beziehung zu einem lebendigen Mittelpuncte gestanden hätte: das Bewußtesen der Einheit des Reiches mußte dadurch an jeder Stelle belebt werden. Aber auch das gesammte Staatswesen hätte einen andern Charakter bekommen. Das Reichseregiment, die wichtigste vaterländische Institution, an der

man so lange gearbeitet hatte, würde dadurch zu einer natürzlichen und sichern Grundlage gelangt senn, und hinreichende Kräfte zur Handhabung der Ordnung erhalten haben. Noch immer war kein Friede im Lande; alle Straßen waren unssicher; bei keinem Urtel, keinem Beschluß konnte man auf seine Auskührung zählen; jest aber würde die beschlossene Executionsordnung Leben gewonnen, das Regiment würde Mittel erlangt haben, um die Hauptleute und Räthe in den Kreisen, von denen so oft die Rede gewesen, mit Besoldung zu versehen, und einiges Kriegsvolk in seinem und ihrem Gehorsam aufzustellen.

Im Frühjahr 1523 schien es, als würden diese Abssichten unsehlbar erreicht werden. Der Entwurf gieng nur noch zur Bestätigung an den Raiser zurück, der durch seine vorläusige Einwilligung bereits gebunden war.

Wir sehen wohl: das Neichstregiment hatte wirklich die Idee, eine kräftige centrale Gewalt zu constituiren, und ergriff, mit den Ständen in Verein, allen Einwendungen zum Troß die dazu geeigneten Mittel.

Da war es nun von um so größerer Bedeutung, in welches Verhältniß diese emporkommende Gewalt zu den religiösen Bewegungen treten würde.

Im Anfang des Jahres 1522 war die Stimmung des Regimentes denselben sehr abgeneigt. Herzog Georg von Sachsen war zugegen, ein Fürst, in welchem natürliche Anhänglichkeit an das Herkömmliche, alle der mancher

1. Herzog Georg fagte unferm Berichterstatter Planit: wenn S. F. Gn. nicht mit der Latt und Gewalt dazu that murd S. In.

cherlei alte Hader den er gegen seine Vettern von der ernestinischen Linie hegte, und ein persönliches Mißkallen das ihm die Verwegenheit des rücksichtslosen Wönches erweckte, zu einem lebhaften und heftigen Widerwillen zusammenwirkte. Die Wittenberger Unruhen kamen ihm eben gelegen, um seinen Klagen Nachdruck zu verschaffen. Er brachte wirklich ein Edict aus, durch welches das Regiment die benachbarten Vischöse Naumburg, Meißen und Merseburg aufforderte, die Neuerungen nicht einreißen zu lassen, die bisher üblichen kirchlichen Gebräuche aufrecht zu erhalten.

Schon in jenem Vierteljahr aber, so wie die Nachricht von der Beilegung dieser Bewegung anlangte, änderte
sich die Stimmung. Es war natürlich von der Rücksehr Luthers nach Wittenberg die Nede, durch welche einer kaiserlichen Uchtserklärung so gradezu Troß geboten wurde, und Herzog Georg hatte wohl den Gedanken, die Intervention des Kaisers unmittelbar anzurusen; aber er verletzte damit nur das Selbstgefühl des Regimentes. Der Gesandte Churfürst Friedrichs Hans von der Planiß wollte es nicht tadeln lassen, daß sein Herr Luthern in Witten-

Land schnr gar ketzerisch: wollten alle die behemische Weis an sich nemen, und sub utraque communiciren: er gedacht es aber mit Gewalt zu weren. (Schreiben vom 2 Jan. 1522.)

<sup>1.</sup> Resolution und Decisum etc. 20 Jan. 1522. Walch XV, 2616. Merkmurdig ist der Zusatz nr. 10 "bis so lang durch Berssehung der gemeinen Neichsstände, christliche Versammlung oder Conscilia solcher Sachen halben eine bedächtliche wohlerwogene gegründete gewisse Erklärung — vorgenummen werde;" woraus man doch zusgleich eine andre Tendenz abnimmt, aber noch in ihrer ganzen Unsbestimmtheit.

berg dulde; er wollte es nicht Wort haben daß der Mönch Repereien lehre. "Daß dort das Abendmahl unter beiden Gestalten genommen werde, ein und der andre Priester sich verheirathe, ein paar Monche ihr Rloster verlassen, konne man nicht Retereien nennen; das betreffe Unordnungen, welche von Papst und Concilien vor nicht gar langer Zeit gegeben worden, und daher auch am Ende zurückzunehmen Würde man dagegen Luthern entfernen, so würden fich Nachahmer erheben, jedoch ohne seinen Geist; die möchten dann leicht nicht allein gegen Satzungen der Rirche, fondern gegen Christenthum und Gott predigen; ein Aufruhr, ja ein vollkommner Mißglaube dürfte sich erheben." Dieser Gefandte ift überhaupt ein Mann von Geift, eben so entschlossen, wie gewandt; er ist ganz für Luther, weniger jedoch aus theologischer Überzeugung, obwohl er ihm auch darin beistimmt, als weil er in der Sache def selben zugleich eine Sache seines Kürsten, des Regimentes und des Reiches fieht.

Im Sommer 1522 traf nun die Reihe, an dem Regiment persönlich anwesend zu senn, den Churfürsten Friedrich selbst. Er war noch aus der Schule jener alten Fürsten, aus deren Ideen das Institut des Regimentes hervorgegangen: auch jest hatte er an der Festsetzung der Berfassung persönlich den lebendigsten Antheil genommen. Schon war er öfter wegen einzelner Förmlichkeiten zu Rathe gezogen worden. Die besonnene Ruhe mit der er versuhr, die Erfahrung die er besaß, die allgemeine Hochachtung welche er sich durch Redlichkeit und Seschäftstalent erworden, brachten ihm eine ungemeine Autorität zu Wege.

<sup>1</sup> Der Churf. v. Trier borte non einem Ummahlsonn Emphriche.

Man kann sagen: er regierte in diesem Momente das Reich, in so fern es überhaupt regiert werden konnte.

Da läßt sich nun denken, daß Luther, der die Snade dieses Fürsten in so hohem Grade genoß, von dem Regiment nichts zu befürchten hatte. Bergog Georg fuhr fort, ihn bei dieser Versammlung zu verfolgen: er beschwerte sich zu wiederholten Malen über die Heftigkeit des Monchs, über die Schmähungen die er gegen Reichsfürsten, Raiser und Papst ausstoße. Nichtssagender aber mar wohl nie cine Untwort, als die, welche ihm einst das Regiment auf eine dieser Rlagen zustellte. "Wir erseben," schreibt es ihm am 16ten Aug. "daß Em. Liebden die Schmähungen gegen papstliche Beiligkeit und kaiserliche Majestät mißfallen, geben darauf E. L. zu erkennen, daß wir Rir Mt Schmach und Schaden nicht gern gedulden wollten wo wir fie erführen und sähen." 1 Rein Wunder, wenn sich der Herjog später einmal bei dem Statthalter, Pfalzgraf Friedrich über diese Untwort beschwerte: der antwortete, es habe sich damals gegen Dinge dieser Urt nichts thun lassen.

Überhaupt bildete sich in dem Regiment eine Lutherne geneigte Partei, die zwar in jedem Vierteljahr durch den Eintritt neuer Mitglieder unsicher ward, aber fraft der natürlichen Consequenz einmal aufgefaßter Grundsätze immer Er ließ ihm durch die Gesandten sagen: E. Ch. Gn. solten vest halten, nicht frank werden noch abgehn, denn man hett im Neich E. Ch. G. nye als wol bedurft als itund, nachdem E. Ch. G. wußte, wye es allenthalben im Neiche stünde. Planit 1 Nov. 1521.

1. Instruction ans Negiment zu Nürnberg — Antwort desselben — Schreiben Herzog Georgs, Dienstag nach Nativ. Maria (9 Sept.) Otto Packs an den Herzog, Montag vom XIten Virginum (20 Oct.) Dresdner Arch.

wieder die Qberhand behielt, und in der That die Majosrität constituirte. Wunderbarer Wechsel! Nachdem der Raiser 1521 Luthern in die Acht erklärt, nahm die Behörde welche die kaiserliche Gewalt repräsentirte, 1522, 23, den Seächteten in Schutz und näherte sich seinen Tendenzen. Politischen Combinationen wie sie auf den Raiser eingewirkt, war sie natürlich unzugänglich.

Und um so mehr hatte das zu bedeuten, da in den letzten Monaten des einen, den ersten des andern Jahres die Stände beisammen waren, und nun, auf Anregung des neuen Papstes, Adrian VI, einen Beschluß in der lutherischen Sache fassen sollten.

Gewiß war Abrian VI ein überaus wohlgesinnter Mann. Er war früher Professor in Löwen gewesen und schon damals hatte er gegen den Übermuth der Seistlichen, gegen die Verschwendung der kirchlichen Süter geeisert; dann war er Lehrer Carls V geworden; man hatte ihn zur Verwaltung von Spanien gezogen: da hatte er die Dinge der Welt noch mehr in der Nähe gesehen, und sich mit Widerwillen gegen die weltlichen Tendenzen des Papsthums durchdrungen. Eine Resorm zu versuchen war er daher sehr geneigt. Er erklärte, er habe seinen Nacken nur darum in das Joch der päpstlichen Würde gebeugt, um die verunstaltete Braut Christi in ihrer Reinheit wieder herzustellen. Aber dabei war er doch auch ein entschiedzner Gegner Luthers. Er gehörte mit zu jenen Magistri

<sup>1.</sup> Excerpte aus seinem Commentar in quartum sententiarum in dem Schreiben von Joh. Lanon an heinr. Barillon bei Burmann Vita Adriani p. 360.

nostri von köwen, welche gegen die neuernde Literatur und Theologie so lange in Kampf gelegen: die Erklärungen dieser Universität hatte er ausdrücklich gebilligt. Die dominica-nisch-orthodoxe Tendenz, welche sich 1520 wieder auß engste mit dem römischen Hose vereinigt, kam in ihm berreits zu einer momentanen Herrschaft.

In dem Sinne nun, der ihm natürlich war, instruirte Abrian den Runtius Chieregati, welchen er an den deutschen Reichstag sendete. Er betrachtete das Auskommen der lutherischen Meinungen als eine Strase für die Sünden der Prälaten. "Wir wissen," sagt er, "daß bei diesem Size einige Jahre daher viele Abscheulichkeiten vorzekommen sind: alles ist zum Bösen verkehrt worden, von dem Haupte hat sich das Verderben in die Glieder, von dem Papst über die Prälaten verbreitet." Indem er sich nun bereit erklärte, die Übelstände abzustellen, forderte er die deutschen Stände zugleich auf, dem Um-sich-greisen der lutherischen Meinungen ernstlich Einhalt zu thun; acht Gründe führte er auf, welche sie dazu bewegen müsten.

Auf diese Antrage sollte nun Antwort gegeben, Beschluß gefaßt werden; und dem Regiment kam es zu, einen Entwurf dazu abzufassen.

Sleich bei dem ersten Erscheinen des Nuntius hatten sich die beiden Parteien in diesem Collegium mit einander gemessen. Die altgesinnte Minorität hatte eine Beschwerde

<sup>1.</sup> Expergiscantur, excitentur — et ad executionem sententiae apostolicae ac imperialis edicti praefati omnino procedant. Detur venia iis qui errores suos abjurare voluerint. Instructio pro Cheregato.

bes Nuntius über ein paar Prediger hervorgerufen, die zu ihrem und seinem Berdruß unter den Augen des Regimentes lutherische Meinungen verkündigten. Erzherzog Kerdi nand, der jett felbst das Statthalteramt verfah, der Churfürst von Brandenburg, an den in diesem Quartal die Reihe war, erklärten sich für die Wünsche des Nuntius. Allein die Majorität leistete ihnen unter Anführung des Planit entschlossenen Widerstand. Es kam hierüber zu manchem lebhaften Wortwechsel. Ferdinand rief einmal aus: "ich bin hier an des Raifers Statt." "Ja wohl," fiel Planitz ein, njedoch neben dem Regiment und nach den Ordnungen des Reiches." Die Sache ward nach den Vorschlägen dieses Gesandten an die Stände gewiesen, 1 d. i. ins Weite geschoben; und man kann fich denken, daß die Prediger nun noch beherzter, ungestümer wurden. "Und wenn der Papft," rief einer zu St. Lorenz aus, "zu seinen drei Kronen noch eine vierte auf dem Ropfe hätte, so sollte er mich nicht von dem Worte Gottes abwendig machen." Vor den Augen seines Nuntius ward dem Papst auf der Rangel Trot geboten.

Unter diesen Eindrücken wählte das Regiment einen Ausschuß, um die den Ständen vorzuschlagende Antwort an den Nuntius zu entwerfen. Er ward ebenfalls aus beiden Parteien zusammengesetzt, einigen geistlichen und eis

<sup>1.</sup> Planit erzählt dieß felbst 4 Jan. 1523. Die Stände antworteten, es sey eine große Sache die wohl überlegt werden musse; sie bitten sich Abschriften des Breves und der Instruction aus und wollen "etliche darüber verordnen, die die Sach mit Fleiß bewegen." "In der Stadt ist groß Murmeln, will nicht rathen, das man einen gefangen annehme."

nigen weltlichen Mitgliedern, und die Majorität ließ sich einen Augenblick zweifelhaft an: aber gar bald war sie entsschieden.

Dhne Frage das einflugreichste Mitglied deffelben war Johann von Schwarzenberg, hofmeister von Bamberg, schon ein Mann von höhern Jahren, den Sechzigen nabe, der einst in seiner Jugend mitten in der Böllerei damaligen hoflebens, die auch ihn fortzureißen drohte, auf die Ermahnung seines Vaters ernste sittliche Entschlusse gefaßt, und fich feitdem mit unermüdlichem Eifer dem Staatsdienst und den Studien gewidmet hatte. Wir haben Übersetzungen ciceronianischer Schriften unter seinem Ramen, in denen er sich besonders eines reinen, der gebildetern Redeart entsprechenden Ausdrucks befleißigte. 1 Un der ersten peinlichen Halkgerichtsordnung, zu Bamberg, in der man fich vor allem dem geschriebenen, d. i. dem römischen Rechte zu nähern suchte, hatte er wenigstens den größten Untheil, wenn er sie nicht gradezu verfaßt hat. Er war, wie wir sehen, nach beiden Seiten hin productiv: er wunderte sich daß Jemand lange Weile haben könne. Der lutherischen Bewegung, in welcher er die wissenschaftliche und praktische Richtung seiner eignen Sinnesweise wiederfand, und zwar durch die religiöse Tendenz so großartig erweitert, hatte er sich vom ersten Augenblick an mit Freuden angeschlossen, mit einem seiner Sohne barüber ernste Schriften gewechselt, eine seiner Töchter aus dem Rlofter genommen:

<sup>1. 3.</sup> B. de senectute. Die erste Arbeit machte Neuber, hutsten verglich bessen übersetzung noch einmal mit dem Text, Schwarzenberg brachte sie in "Hoffranklisch Deutsch."

er lebte und webte darin. 1 Mit der Überlegenheit einer pollen und nach allen Seiten begründeten, gegen jede Ginwendung gerüsteten Überzeugung nahm er sich nun an der so überaus wichtigen Stelle in die er gelangt war, dersel ben an, und riß seine Collegen mit sich fort, die einen, weil sie ohnehin sich zu derselben Gesinnung neigten, wie Sebastian von Rotenhan und Dr. Zoch, die andern, weil fie wenigstens in diesem Augenblick keinen Widerstand zu leisten wußten, wie der Bischof von Augsburg. Wer diese Gesinnung nicht theilte, blieb lieber von den Versammlungen weg, z. B. der Gefandte des herzog Georg, Dr. v. Werthern, und der Erzbischof von Salzburg. Dergestalt kam in diesem Ausschuß, der jest die centrale Gewalt des Reiches darftellte, ohne vielen Widerspruch ein Gutachten zu Stande, durchaus im Sinne der Opposition gegen das Papsithum, und von der größten Wichtigkeit für die gange folgende Entwickelung.

Darin gieng man von den Eingeständnissen und Nesformversprechungen des Papstes aus, die man annahm, aber ohne sich nun dagegen, wie der Papst forderte, zu einer Verfolgung der lutherischen Meinungen zu versteben. Man erklärte vielmehr, daß es eben um der zugesstandenen Mißbräuche willen unmöglich sen, die Bulle Leos X und das Wormser Edict zu vollziehen. Denn vor allem von Luther sen man über die Mißbräuche unterrichtet worden. Würde man ernstlich gegen ihn versahren, so würde Jedermann glauben "man wolle durch Tp-

<sup>1.</sup> Nachrichten von ihm bei Strobel Vermischte Beiträge 1775 nr. 1. Heller: Reformationsgesch, von Bamberg p. 45.

rannei evangelische Wahrheit unterdrücken und unchristliche Migbräuche behaupten, woraus denn nur Widerstand gegen die Obrigkeit, Empörung und Abfall hervorgehn könne." Man erinnerte den Papft, die Concordate zu halten, die Beschwerden der deutschen Nation abzustellen, vor allem die Annaten fallen zu lassen, doch war man nicht der Meinung, daß die Frrung jest noch hiemit beizulegen sen. Das könne auf keine andre Weise geschehen als durch ein Concilium. Die Forderung eines Conciliums, welche ein halbes Jahrhundert in Athem halten follte, war zuerst in einem Gespräch des Runtius mit Planitz ernstlich zur Sprache gekommen, und bekam nun durch den Ausschuß des Reichsregimentes publicistisch gultige Unregung. Bugleich gab er aber einige Bestimmungen dafür an: - es muffe von papstlicher heiligkeit mit Verwilligung kaiferlicher Majestät berufen werden, denn beiden häuptern stehe bas zu: an eine bequeme Malstadt: unverzüglich: binnen eines Jahres muffe es beginnen: und zwar wefentlich unter andern Formen als die frühern. Einmal nemlich muffe barin auch den Weltlichen Sitz und Stimme zustehen, sodann muffe jede Verpflichtung aufgehoben senn, durch die man abgehalten werde irgend etwas vorzutragen was uhu göttlichen, evangelischen und andern gemeinnüßigen Sachen " nothwendig sen. Eine Versammlung welche der lutherischen Idee über die Kirche bereits entsprochen und als lerdings gang eine andre Gestalt gehabt haben wurde als späterhin die Tridentiner. Fragte man nun, wie man sich bis zu den Entscheidungen dieses Conciliums zu verhalten habe, so war die Antwort des Ausschusses: man hoffe,

wenn der Papst die Vorschläge genehmige, bei Churfürst Friedrich und bei Luther auszuwirken, daß weder von die sem noch von seinen Anhängern etwas geschrieben oder gelehrt werde was zu Argerniß und Aufruhr Anlaß geben könne: nur das heilige Evangelium und bewährte Schrift nach rechtem christlichen Verstand solle man lehren. Auf biese letten Bestimmungen kam es besonders an. Alles an dre lag in der Ferne, diese aber enthielten eine Norm für den Augenblick. Sie waren, wie man leicht wahrnimmt, durchaus in dem Sinne der zu Wittenberg und an dem fächsischen Hofe die Oberhand behalten, mit den Intentionen einer freien Entwickelung der Lehre, die dort gefaßt worden, übereinstimmend. Der 13te Januar 1523 ist der Zag, an welchem dieß auf ewig denkwürdige Gutachten den Ständen zu weiterer Berathung übergeben ward. Voll Freuden schickte es Hans von der Planis noch an demselben Tage seinem herrn zu. 1

In den Ständen war ohnehin eine starke Gährung, eine lebhafte Reibung zwischen geistlichen und weltlichen Mitgliedern zu bemerken. Früher schien es wohl, als würsden beide Theile gemeinschaftliche Sache gegen Rom machen, und noch in Worms hatten die Bischöse den allgemeinen Beschwerden der deutschen Nation ihre besondern hinzugesellt; allein eben dort entsprang auch die Entzweiung: die Geistlichen sahen sich durch die Beschwerden welche die Weltlichen ausgesetzt selbst angegriffen, und waren entschlose

<sup>1.</sup> Weß der Ausschuß zu pepstlicher Heiligkeit Antwurdt den lutherischen Handell betreffen verordnet derhalb gerathschlagt hat. Krankf. NUA. Tom 38. f. 99.

fen ihre hergebrachten Rechte zu vertheidigen. In der das maligen Versammlung war es schon ein paar Mal zu Ausbrüchen dieser Reindseligkeit gekommen. Eine Eingabe der Städte voll der heftigsten Invectiven war verlefen worden: das Oberhaupt der deutschen Geistlichkeit, der Churfürst von Mainz hatte sein Mißfallen darüber sehr lebhaft zu erkennen gegeben: er meinte, man wolle die Geistlichen wie Verbrecher behandeln, man wolle unmittelbar hand an sie legen. Aber auch die übrigens katholisch eifrigsten weltlichen Kürsten forderten Reformen. hatte ein Kürst ja keinen Auftrag bazu gegeben, so neigten seine Rathe von selber dahin. Die Beschwerden der Nation wurden aufs neue zusammengestellt, zwar dies Mal ohne Theilnahme ber Geistlichen, aber übrigens vermehrt und geschärft, großentheils gegen die Geiftlichen selber gerichtet. In den tausendfältigen Unordnungen, die sie aufgählen, drückt fich das Bedürfniß einer Scheidung beider Gebiete und Jurisdictionen aus, welches nie dringender gewesen war.

Diese Gegensätze nun weiter zu entwickeln, mit einsander in Rampf zu bringen war nichts geeigneter, als das Gutachten, das jetzt von dem Ausschuß des Regimentes an die Stände gebracht ward.

In der That gelang es den Geistlichen, einige Modisficationen in demselben durchzusetzen.

Zunächst wurden die aus dem päpstlichen Breve wiesderholten Geständnisse nur in so fern geduldet als sie den Papst angiengen: die Worte die sich auf Priester und Prälaten bezogen, mußten weggelassen werden. Ferner wursden der Ansprüche der Weltlichen auf Sitz und Stimme

in dem Concilium nicht gedacht. 1 Es kam hiebei oft über einen einzelnen Ausdruck zu heftigem Wortwechsel. Bei dem Artikel über die Verpflichtungen z. B. wollten die Geistlichen das Wort evangelisch nicht aufnehmen. Hierüber sielen von der weltlichen Seite so anzügliche Neden, daß der Churfürst von Mainz die Sitzung verließ und nach seiner Behausung ritt. Die Majorität entschied jedoch zuletzt für ihn, für die Weglassung des Wortes.

Was nun aber hiedurch im Einzelnen auch geändert werden mochte, so blieb doch die Hauptsache stehen: die Ausführung des Wormser Edictes ward abgelehnt; 2 es ward ein Concilium gefordert, wo möglich binnen eines Jahres zu beginnen, in einer deutschen Stadt, unter Mitwirfung des Kaisers; sogar auf die Veränderung der Formen einer solchen Versammlung ward Bezug genommen; die Theilnahme weltlicher Stände ward stillschweigend vor

- 1. In dem Entwurf heißt es: "Ist von Ppl. heiligkeit woll angezeigt daß folches von wegen der Sund beschee und daß die Sund des Bolks von den Sunden der Priester und Pralaten hersließen, und daß darum dieselben zuförderst und am ersten als die endlich Ursach solcher Krankheit von der Wurzel geheilt gestraft und abgewendet werden soll." Diese Stelle fehlt in der Antwort welche dem papstlichen Nuntius wirklich gegeben. Bgl. den Abdruck bei Walch XV, p. 2551; nr. 8.
- 2. Es geschah dieß in der dem Nuntius übergebenen Antwort in folgenden Ausdrücken: Majori namque populi parti jam pridem persuasum est — nationi Germanicae a curia Romana per certos abusus multa et magna gravamina et incommoda illata esse: ob id, si pro executione apostolicae sedis sententiae vel imperatoriae majestatis edicti quippiam acerdius attemptatum esset, mox popularis multitudo sidi hanc opinionem animo concepisset ac si talia facerent pro evertenda evangea veritate et sustinendis manutenendisque malis abusidus, unde nihil aliud quam gravissimi tumultus populares intestinaque bella speranda essent. (Fr. A.)

ausgesetzt; für beide sollten alle Verpflichtungen aufgehosen senn, durch welche die Freiheit der Meinungsäußerung beschränkt werden könnte. Ein so entschiednes Übergewicht erlangte die nach einer Umbildung der kirchlichen Verhältsnisse strebende Tendenz in beiden Ständen des Neichs. Auch die Geistlichen sahen die Nothwendigkeit einer Ünsberung ein; die Weltlichen drangen darauf. Selbst von Herzog Ludwig von Baiern versichert man, er habe gegen den Widerspruch der Geistlichen eifrig festgehalten.

Da waren nur noch jene letzten, und für den Mosment bedeutendsten Bestimmungen, wie es bis zur Entsscheidung eines Conciliums gehalten, welche Thätigkeit Schriftstellern und Predigern gestattet werden solle, zu besrathen übrig.

In Hinsicht der ersten gelang es den Seistlichen eisnige weitre Beschränkungen durchzusehen. Die Verwendung bei dem Churfürsten wollten sie dahin gerichtet wissen, daß von Luther und dessen Anhängern überhaupt nichts Neues geschrieben, gedruckt, oder gethan werde; nicht allein daß das nicht zu Aufruhr gereiche. Auch sollte diese Verwensdung sofort geschehen, ohne daß man erst die Zusage des Conciliums von dem Papst erwarte. Der sächsische Neichstagsgesandte Philipp von Feilitzsch suchte die Vorschläge des Negimentes zu behaupten; da es ihm nicht gelang, so protessirte er wenigstens: er erklärte, istein Fürst könne sich durch diesen Beschluß nicht gebunden achten, er werde sich christlich, löblich und unverweislich zu halten wissen."

<sup>1.</sup> Planit nennt ihn schon am 18 Jan. neben Schwarzenberg und Feilitsch.

Es ift, wie wir sehen, ein Rampf wo sich ber Siea bald auf die eine, bald auf die andre Seite neigt. Bei dem letten Punct, der vielleicht noch wichtiger war, bei ben Bestimmungen über die Predigt, welche die große Masse unmittelbar berührte, nahmen die beiden Parteien ihre Rräfte noch einmal zusammen. Die Geistlichen wollten sich mit der allgemeinen Anweisung der Prediger auf Evangelium und bewährte Schriften nicht begnügen, fie forder ten eine nähere Bezeichnung der letztern und brachten die Rahmhaftmachung der vier großen lateinischen Kirchenväter, hieronymus, Augustin, Ambrofius und Gregor, de nen man ein canonisches Unsehen beimaß, in Vorschlag. Es ift das um so bezeichnender, wenn man sich erinnert, daß hundert Jahr früher auch die entwickeltern hussitischen Doctrinen zunächst als eine Abweichung von diesen vier Begründern der lateinischen Kirche betrachtet worden maren. Aber so tief waren schon die Ideen Luthers in die Ration gedrungen, daß sie sich auf die particularen Bildungen des katinismus nicht mehr verpflichten lassen wollte. Der gemeine Menschenverstand sperrte sich dagegen, daß St. Paulus weniger gelten follte als Umbrofius. Dief mal konnten die Geistlichen nicht durchdringen. Mach mancherlei hin und Widerreden gerieth man vielmehr auf eine Kaffung welche die Bedeutung des ursprünglichen Vorschlags in Wahrheit nur noch ausdrücklicher sicherte. Man beschloß, es solle nichts gelehrt werden als das rechte reine lautere Evangelium, gütig fanftmüthig und christlich, nach der Lehre und Auslegung der bewährten und von der christlichen Kirche angenommenen Schriften. 1 Vielleicht fühl

1. quod nihil praeter verum purum sincerum et sanctum

ten sich die Anhänger des Alten dadurch befriedigt, weil doch zugleich die Auslegung der lateinischen Kirchenväter damit gutgeheißen war; allein wie diese Verweisung allsgemein gehalten, dunkel und unbestimmt, in demselben Grade war die Empfehlung der evangelischen Doctrin dagegen unzweiselhaft bestimmt und dringend; diese allein konnte Eindruck machen.

Und so war diese Antwort zwar hie und da veranbert, aber dem Beiste nach in der hauptsache mit dem ursprünglichen Entwurf durchaus übereinstimmend, als sie an das Regiment zurückfam. Wider Erwarten gab es hier noch einmal eine sehr stürmische Sitzung. Mitglieder, unter ihnen auch der Bischof von Augs: burg, dem seine Theilnahme an dem Entwurf wieder leid geworden war, machten noch einmal einen Versuch, die Nahmhaftmachung der vier Kirchenväter festzuhalten. Planiß berichtet, er habe darüber viel hoffartige bose Worte hinnehmen, einen farten Sturm bestehen muffen, besonders zeigt er sich über die Abtrünnigkeit des Bischofs unwillig, ber von Gott aus dem Staube erhoben und zu den Kursten seines Volkes gesetzt, dafür das Evangelium verfolge. 1 Aber durch Geduld und Standhaftigkeit, mit Hulfe Schwartenberas, gelang es ihm die einmal durchgegangene Safsung zu behaupten: die Antwort ward, wie sie aus der

evangelium et approbatam scripturam pie mansuete christiane juxta doctrinam et expositionem approbatae et ab ecclesia christiana receptae scripturae doceant. So sautet der Sat in der dem papstlichen Nuntius gegebenen Antwort.

<sup>1.</sup> Planit 4 Februar. "Ich will aber Patienz und Geduld tragen. Es haben die Stände obangezeigte Wort (er hat sie in sein Schreiben eingerückt) haben wollen und nit die vier Doctores zu benennen und sulchs dem Regiment anzeigen lassen, dabei es blieben."

Ständeversammlung zurückgekommen, dem Nuntius übers geben. 1

Dieser verbarg sein Erstaunen, seinen Mißmuth nicht: weder der Papst, sägt er, noch der Kaiser noch irgend ein anderer Fürst habe solch einen Beschluß von ihnen erwartet: er erneuerte seine Unträge auf die Ausführung des Wormsser Edictes, die Einrichtung einer bischöslichen Censur; allein wie hätte eine Versammlung, die sich so langsam und schwer bewegte, auf eine Zurücknahme einmal gesaßter Beschlüsse denken können? Es war alles vergeblich.

Der Inhalt der Antwort ward als ein kaiserliches Edict in das Reich verkündigt. Der Churfürst von Sachesen, Luther selbst war damit höchlich zufrieden. Luther fand, daß Bann und Acht, die über ihn ausgesprochen worden, dadurch eigentlich zurückgenommen senen.

In der That waren diese Beschlüsse von Nürnberg das grade Gegentheil der Wormsischen. Was man von Carl V erwartet hatte, daß er sich an die Spize der nationalen Bewegung stellen würde, das that das Regiment nun wirklich. Die politische Opposition, die sich schon so lange vorbereitet, trat dem Papst frästiger als jemals entgegen. Mit ihr verbündet, durch die Repräsentanten der kaiserlichen Macht geschüst konnte nun auch die religiöse Bewegung sich ungehindert entwickeln.

<sup>1.</sup> Planit 9ten Febr. Die Schrift ist dem papstel. Nuntius auf die Maß übergeben wie ich E Chf D. zugeschickt. Der ist der nicht zu frieden und hat darauf replicirt. — — Er will den Kanser dabei nit baben, so gefällt ihm auch nit daß es sogar frei senn soll wie begehrt.

## Drittes Capitel.

## Ausbreitung der Lehre.

Es war keine Unstalt zu treffen, kein Plan zu verabreden: einer Mission bedurfte es nicht; wie über das be
ackerte Gefilde hin bei der ersten Gunst der Frühlingssonne
die Saat allenthalben emporschießt, so drangen die neuen
Überzeugungen, durch alles was man erlebt und gehört
hatte, vorbereitet, in dem gesammten Gebiete wo man deutsch
redete, jest ganz von selbst oder auf den leichtesten Unlaß
zu Tage.

Eine Ordensverbindung mußte es senn, welche die ersten Mittelpuncte für die allenthalben entstehende Opposition bildete.

Hatten doch die thüringisch meißnischen Augustiner durch förmlichen Beschluß die Emancipation begonnen! Da standen Luthern die alten Freunde zur Seite, die mit ihm denselben Gang der Meinungen und Studien gemacht. Aber auch unter den entserntern Augustiner Conventen mösgen wenige gewesen seyn, wo sich nicht verwandte Regungen hervorgewagt hätten; wir sinden sie namentlich verzeichnet: in Magdeburg, Osnabrück, Lippe, Antwerpen,

im Regensburg und Dillingen, 'Nürnberg, Straßburg, im Hessischen und im Wirtenbergischen. Oft waren es ältere Männer, welche die Doctrinen denen sie sich seit der Zeit des Johann Proles gewidmet, jest mit Freuden zu voller Entwickelung gelangen, zur herrschaft emporstreben sahen: zuweilen aber auch jüngere feurige Gemüther, welche vor allem von Bewunderung für ihren siegreichen Wittenberger Mitbruder durchdrungen waren. Johann Stiefel zu Eslingen erblickt in ihm den Engel der Offenbarung, der mitten durch den Himmel sliegt und ein ewiges Evangelium in der Hand hält: er widmete ihm ein myssisch beroisches Lobgedicht. 2 Auch hatten sie den Ruhm, die ersten Verfolgungen auf sich zu ziehen. Ein paar Augustiner zu Antwerpen waren die ersten Märtyrer der neuen Lehre.

Nicht unterstützt von ihrem Orden, sondern vielmehr sich davon losreißend, aber wie man schon daraus sieht, um so kräftigere Naturen, erhoben sich eine ganze Anzahl Franciscaner. Zuweilen Gelehrte, wie Johann Brismann zu Cottbus, der eine lange Reihe von Jahren den scholassischen Studien gewidmet, Doctor der Theologie geworf

2. Von der driftformigen rechtgegrundeten Lehre Doctoris Martini Luthers.

Er thut sich worlich fregen zu Got in rechten Muth, Gwalt mag ihn auch nit biegen: er geb er drum sein Blut. Zu Worms er sich erzenget: er trat keck auf den Plan. Sein Feynd hat er geschwenget: keiner dorft ihn wenden an.

Bgl. Strobel Neue Beiträge I, p. 10.

<sup>1.</sup> Nach Eberlin's Syben frumme aber troftlose Pfaffen, lehrte Dr Caspar Amon, "ain erwirdig Man," zu Dillingen. Es ist ohne Zweifel berfelbe, welcher 1523 einen Pfalter herausgab "geteutscht nach warhaftigem text der hebreischen Zungen;" dessen Zuschrift von Lauingen datirt ist. Panzer II, p. 131.

ben war, sich aber jett nach dem Vorbild Luthers aus beffen Schriften mit entgegengesetten Ideen durchbrang; 1 oder Geister von tieferem religiosen Bedurfniß, die daffelbe im Rloster nicht befriedigt fanden, wie Friedrich Myconius: man kennt den Traum den er die Nacht nach feiner Gin-Eleidung gehabt haben soll: auf beschwerlichen ermüdenden Irrwegen war ihm ein beiliger Mann erschienen, fahlköpfig, in antikem Gewand, wie St. Paulus gemahlt wird, und hatte ihn zu einem Brunnen geführt — an dem er fich labte, bessen Wasser er, wie er um sich schaute, von einem Gefreuzigten herabströmen fah - und dann nach einem unabsehlichen Gefilde voll reichen Getraides, wo die Schnitter fich zur Arbeit der Ernte sammelten: 2 man fieht seine Gemuthsrichtung und nimmt den Eindruck ab, welchen nun die wiedererwachende apostolische Doctrin und die Aussicht einer großen Wirksamkeit auf ihn machen mußte. Oder es waren Männer die in den mancherlei Beziehungen zu ben niedern Ständen, in welche sie Dirksamkeit eines Barfüßerklosters sette, die verderblichen Folgen des Werk dienstes wahrgenommen und ihn nun aus allen Rräften angriffen, wie Eberlin von Gungburg, Beinrich von Rettenbach, die beide aus demfelben Rloster zu Ulm hervorgiengen: ein paar außerordentliche Talente populärer Beredsamkeit; von Eberlin sagten die Gegner, er könne wohl eine ganze Provinz verführen: so viel Eindruck mache er bei dem gemeinen Mann. Man fand unter ihnen die stand-

<sup>1.</sup> Auszug aus seinen Predigten bei Seckendorf Historia Lutheranismi I, 272.

<sup>2.</sup> Adami Vitae theologorum Ausg. v. 1705 p. 83.

haftesten Streiter, wie Stephan Rempen, durch dessen tapfere kampffertige Haltung man an die Bedeutung seines Mamens erinnert ward: — fast überall haben Franciscaner an den ersten Bewegungen Theil genommen: dieser hat die neue Lehre in Hamburg begründet, und drei Jahr lang so gut wie allein gegen alle Feindseligkeiten vertheidigt.

Es mochte aber auch keinen andern Orden geben, aus dem nicht Genossen der Neuerung, oft eben die nahm haftesten hervorgegangen wären. Martin Buter war von den Dominicanern zum Professor der thomistischen Doc trinen bestimmt: jett löfte er seine Verbindung mit diesem Orden durch eine Urt von Proces auf: an der Begrunbung des neuen Lehrsnstems nahm er von Stund an den lebendigsten, mithervorbringenden Untheil. Aus der Karthause zu Mainz gieng Otto Brunnfels hervor, der sich bann unferm hutten mit wetteiferndem Feuer gur Seite stellte. In der Benedictinerabtei Alperspach fühlte sich der junge Lesemeister, P. Umbrosius Blaurer durch die beginnenden Sährungen zu dem Studium der heil. Schrift er weckt, und gerieth auf Meinungen die ihm den Aufenthalt im Kloster gar bald unmöglich machten. In dem Brigittenkloster zu Altomünster erhob Öcolampadius, der erst seit furzem den Sabit genommen, seine Stimme im Sinne der Neuerung: er hatte da für die gelehrten Arbeiten, die er beabsichtigte, ungestörte Muge zu finden gehofft: die Überzeugung die fich feiner gar bald bemächtigte, rif ihn zur lebendigen Theilnahme an allen Bewegungen der Epoche mit fort. Bu den Brudern U. E. Fr. den Carmelitern in Augsburg, welche ben Prior an der Spite gleich anfangs

für Luther Partei genommen, gehörte wenigstens eine Zeitlang 1 Urbanus Regius, einer ber vertrautesten ergebensten Schüler Johann Ecks, der sich aber jett von demfelben losmachte, 2 und anfangs in dem obern, dann besonders in dem niedern Deutschland die großartigste Wirksamkeit entwickelt hat. Später ftand ihm hier Johann Bugenhagen zur Seite, der damals lange Zeit in dem Pramonftras tenser Rloster zu Belbuck in Pommern eben auch auf ganz andern Wegen gegangen war. Bugenhagen war zwar, wie die vommersche Geschichte zeigt, welche er bereits 1518 verfaßte, von der Nothwendigkeit einer Umwandlung des geiftlichen Standes überzeugt, und befehdete die Migbräuche nach Kräften; 3 allein auch von Luther wollte er nichts wissen: als ihm dessen Buch von der babylonischen Gefangenschaft zu Gesicht kam — einst bei Tisch - rief er aus, einen verderblicheren Reter habe es seit dem Leiden Christi nicht gegeben. Aber eben dies Buch machte ihn andern Sinnes. Er nahm es mit nach Hause, las es, studirte es, und überzeugte sich, daß die ganze Welt irre und Luther allein die Wahrheit sehe. Diese Meinung theilte er seinen Collegen an der Rlosterschule der er vorstand, seinem Abte, allen seinen Freunden mit. 4 - So

<sup>1.</sup> Braun Geschichte ber Bischofe von Augsburg III, 239. Auch in Welfer's Augsburger Chronik heißt er ein Carmelit.

<sup>2.</sup> Ein paar Briefe die sie wechselten bei Abami p. 35. Eck zeigt sich heftig und bitter: Regius (Konig) setzt die gewohnte Ehrzerbietung gegen den Lehrer bei aller Festigkeit seiner Opposition doch nicht aus den Augen.

<sup>3.</sup> J. H. Balthasar Praefatio in Bugenhagii Pomeraniam p. 5.

<sup>4.</sup> Chytraei Saxonia p. 287. Lange: Leben Bugenhagens 1731 enthält nichts besonderes.

war es nun in allen Orden. Nicht selten wurden die Obern am lebendigsten ergriffen: wie jene Prioren der Augusstiner und Carmeliterconvente, so unter andern der Propst am Johanniskloster zu Halberstadt, Eberhard Widensee, und durch dessen Einstuß die Pröpste zu Neuenwerk, Gottesstaden, zu St. Moritz zu Halle, der Abt Paulus Lemberg zu Sagan, der sich wohl vernehmen ließ, einen Mönch der sich durch sein Bleiben im Gewissen beschwert fühle, würde er statt ihn zurückzuhalten, lieber auf seinen Schultern aus dem Kloster tragen.

Bei näherer Betrachtung finde ich .doch nicht, daß Weltlust, unordentliche Begierde sich dem Rlosterzwange zu entziehen hier viel gewirkt habe, wenigstens bei den Bedeutenderen nicht, deren Motive die Zeitgenoffen aufbewahrt haben: da ist es immer eine tiefere Überzeugung, sen es daß sie sich allmählig entwickelt, oder daß sie auch plößlich, etwa beim Unblick einer schlagenden Bibelstelle ente springt; — Biele giengen nicht von selbst, sie wurden verjagt; Andern, an und für fich friedfertigen Gemuthern, verleideten doch die entstehenden Zwistigkeiten den Aufenthalt in den engen Mauern; die Bettelmonche ekelte selbst vor ihrem Gewerbe: einen Franciscaner, der mit seiner Buchse in eine Schmiede zu Murnberg tritt, fragt der Meister, warum er sich nicht lieber sein Brod mit seiner hände Arbeit verdiene: der starke Mensch wirft den Sabit von sich und tritt als Schmiedeknecht an, Rutte und Büchse schickt man an sein Kloster.

Wer erinnert sich nicht ber indischen Büßer, die in

<sup>1.</sup> Catalogus Abbatum Saganensium in Stengel Scriptt. Rer. Siles. I. p. 457.

einsamer Waldung leben, in Baumrinde gekleidet, nur von Baffer und Luft und laub fich nahren, frei von Begierde, herrn ihrer Sinne, schon selig, eine sichere Zuflucht ber Bebrängten, 1 von denen wohl auch das Mönchthum des Occidents eine Nachahmung war; aber wie so gang hatte es sich hier von seiner Idee entfernt! es nahm Untheil an allen Bestrebungen, Entzweiungen, Berwirrungen ber Welt; zur Aufrechthaltung einer geiftlich weltlichen herrschaft durch gleichgesinnte gleichwirkende Massen war es angelegt; durch unfreie, häufig um eigennütziger Rücksichten willen geleistete Gelübde ward es zusammengehalten, denen man sich dann so viel irgend möglich entzog: so wie bie Gültigkeit dieser Gelübde, ihr religiöser Werth für ber Seelen Seligkeit zweifelhaft murde, fiel alles auseinander; ja aus dem Institut, auf welches die abendländische Kirche vornehmlich gegründet mar, giengen eben die ruftigften Betämpfer ihrer hierarchischen Entwickelung hervor.

Dieser allgemeinen Bewegung der Klostergeistlichkeit traten nun allenthalben Weltgeistliche von hohem und nies derem Range zur Seite.

Unter den Bischösen gab es wenigstens Einen, Polenz von Samland, der sich offen für Luther erklärte, zuweilen wohl selbst die Ranzel zu Rönigsberg bestieg, hauptsächlich aber dasür sorgte, daß an vielen Orten seiner Diöces Prediger dieser Gesinnung aufgestellt wurden. Luthern gieng das Herz auf, indem er das wahrnahm: so eine ruhige gesesmäßige Umwandlung entsprach seinen Wünschen vollskommen.

<sup>1.</sup> Malas: 3wolfter Gefang.

<sup>2.</sup> Lutheri Dedicatio in Deuteronomium: Reverendo — Ge-

Auch von den übrigen Bischösen hielt man einige für günstig. Johann Sberlin von Günzburg nennt den Bischof von Augsburg, der es nicht verhehle, daß "die Lutheranischen in ihrem Wandel minder strässich sepen als die Segenpartei;" den Baseler, der es gern sehe wenn man ihm lutherische Bücher bringe, die er fleißig lese; den Bamberger, welcher die evangelische Lehre in seiner Stadt nicht verhindere; auch den Bischof von Merseburg, der nach ihm dem Verfasser selber geschickt habe, um sich über die vorzunehmende Resorm mit ihm zu besprechen. Er versichert daß noch mancher andre seine Chorherrn in Wittenberg studiren lasse. Die Namen die wir unter den Gönnern Reuchlins ausgesührt sinden begegnen uns unter den Genossen der religiösen Reuerung großentheils wieder.

Un diese schlossen sich dann die patricischen Pröpste in den großen Städten an, wie ein Wattenwyl in Bern, so die Besler und Bömer in Nürnberg, unter deren Schuße sich die evangelische Predigt in ihren Kirchen sesssete.

Auch ohne diese Unterstüßung erklärte sich doch eine große Anzahl bereits angestellter Prediger und Priester im niedern und hauptsächlich im obern Deutschland im Sinne Luthers. Bekannt ist Hermann Tast, einer der vier und zwanzig päpstlichen Vicarien in Schleswig; — zu Husum auf dem Rirchhof standen zwei Linden, genannt die Mutter und die Tochter: unter der größern, der Mutter, pslegte Tast zu prediorzio de Polentis vere episcopo. Tibi gratia donata est, ut non modo verdum susciperes et crederes, sed pro episcopali autoritate etiam palam et publice consessus doceres docerique per tuam diocesim curares, liberaliter his qui in verdo laborant provisis. Opp. III, f. 75. Hartsnoch Preußische Kirchengeschichte I, p. 273.

gen: seine Zuhörer holten ihn bewaffnet aus seinem Sause ab und führten ihn bewaffnet dahin zurück. In Oftfriesland zu Emden ward Georg von der Dare anfange, als er nach Luthers Vorbild zu predigen anfieng, aus der großen Rirche vertrieben; aber das Volk hörte ihm eine Zeitlang unter freiem himmel zu und bewirkte dann daß ihm die Rirche wieder geöffnet ward. In Bamberg eiferte der Custos zu St. Sangolph Johann Schwanhäuser in den Ausbrücken eines Carlstadt wider die Verehrung der Beiligen. 1 Der Pfarrer zu Cronach war einer der ersten Priester die sich verheiratheten. In Mainz war es der Domprediger, Wolfgang Röpfl, eine Zeitlang der vertrauteste Rathgeber des Churfürsten, in Frankfurt der Prediger zu St. Catharina, Sartmann Ibach, in Strafburg der Pfarrer zu St. Lorenz, Matthäus Zell, in Memmingen der Prediger zu St. Martin, Schappeler, welche den neuen Lehren zuerst Bahn machten. Im Rreichgau sammelte fich unter dem Schutze der Gemmingen um Erhard Schnepf her eine Verbruderung gleichgefinnter Landpfarrer. In Basel sah man wohl den Pfarrer zu St. Alban Röubli bei der Frohnleichnamsprocession statt der Hostie eine Bibel in prächtigem Einband einhertragen, mit der Außerung, nur er trage das rechte Dann folgte am Münster zu Zurich der große Beiligthum. Leutpriester Ulrich Zwingli, der eine politisch und kirchlich gleich bedeutende fühne Stellung einnahm, in dem der Dicar von Constanz gar bald einen zweiten Luther zu erken-Bis in das hohe Gebirg können wir diese nen alaubte. Regungen begleiten. Die Vornehmsten in Schwat richtes

<sup>1.</sup> Auszuge aus feinen Predigten bei Heller a. a. D. S. 62.

ten ihren Spazirritt gern so ein, daß sie noch zur Zeit des Gottesdienstes in Freienbach anlangten, wo ein Freund Zwinglis predigte: des Mittags blieben sie dann bei ihm zu Tisch. Es macht keinen Unterschied, daß dieß zur Schweiz gehört: in das Nationalgesühl war es dort noch nicht gedrungen daß sie sich von Deutschland abgesondert: in Wallis nannte man das Gebiet der eidgenössischen Städte Deutschland. Dieselben Doctrinen zogen sich dann am Sedirg entlang nach dem Junthal, wo sie zuerst Johann Strauß vor vielen tausend Släubigen verkündigte, nach Salzburg, wo Paul von Spretten sie im Dom erschallen ließ, nach Östreich und nach Baiern. In Altensöttingen, eben bei einem der besuchtesten wunderthätigen Bilder, hatte der Sesellpriester Wolfgang Ruß den Muth, die Wallssahrten anzugreisen.

Es versteht sich, daß das alles nicht ohne Widerstand und harten Rampf abgieng. Viele mußten weichen: einige hielten sich doch, und selbst die Verfolgung schadete nichts. Als der noch eifrig katholische Bogislam X von Pommern die neugläubige Reunion zu Belbuck zerstörte, und die Rlostergüter einzog — denn von dieser Seite sieng man zuerst an, sich der Kirchengüter zu bemächtigen, — gab er nur Gelegenheit, daß mit den jungen Lieständern die dort studirten, einer ihrer Lehrer nach Riga gieng und den Samen des Wortes in diesen entserntesten deutschen Ländern ausstreute. Paul von Spretten ward von Salzburg

<sup>1.</sup> Hottinger Geschichte ber Eidgenoffen I, S. 415.

<sup>2.</sup> Andreas Enoph von Cuftrin. Er hat viel herrlicher und geifts reicher Lieder, darin die Summa von der Lehre von der Gerechtigs

verjagt: wir treffen ihn darauf bei St. Stephan in Wien, und als er auch von da verwiesen wird, in Jglau in Mähren; auch da aber gerieth er in nicht geringe Gesfahr; endlich sindet er eine Freistatt in Preußen. Dem seurigen Amandus genügte selbst dieser Schauplatz nicht: er zog von da wieder aus: wir sinden ihn zu Stolpe die Mönche der Stadt zu einer Disputation über die Wahrsheit der bisherigen oder der neuen Auffassung heraussordern: er sagt, man möge einen Scheiterhausen errichten und ihn darauf verbrennen wenn er unterliege; siege er aber, so solle die Strase der Gegner seyn, sich bekehren zu müssen.

Auf den Ort der Predigt sah man noch nicht. die Bewegung der kirchlichen Opposition ift es fast symbolisch, daß in Bremen eine unter dem Interdict stehende Kirche es senn muß, in der ein paar aus Antwerpen dem Tod im Feuer entflohene Augustiner zuerst eine Gemeinde um sich sammeln. In Goßlar wird die Lehre zuerst in einer Kirche der Vorstadt und als diese verschlos sen worden, von einem Eingebornen, der in Wittenberg ftubirt hat, auf dem Lindenvlan verkundigt: ihre Unbanger bekommen den Namen der Lindenbrüder. 1 In Worms stellt man eine tragbare Ranzel außerhalb der Rirchenmauern auf. Bu Urnstadt hält der Augustiner Caspar Güttel von Eise leben, aufgefordert von den Einwohnern, nach alter Sitte auf dem Marktplat fieben Prediaten. Bei Danzig war feit, dem Glauben und beffelbigen Fruchten - - verfaffet. Siarn Lieflandische Gesch. Bch V p. 193.

<sup>1.</sup> Hamelmann Historia renati evangelii. Opp. hist. gen. p. 869.

es sogar eine Unhöhe vor der Stadt, wo man sich um einen von drinnen verjagten Prediger sammelte.

Und hätten sich ja keine Geistlichen gefunden, so hatten kaien das Wort genommen. Unter den Augen des Doctor Eck zu Ingolftadt las ein begeisterter Webergesell die Schriften Luthers dem versammelten haufen vor. Als man bort einen jungen Magister, bes Ramens Seehofer, ber nach Melanchthons Heften zu dociren begann, zum Widerruf nöthigte, erhob sich eine Dame zu seiner Bertheidigung, Argula von Staufen, vermählte Grumbach, die von ihrem Vater auf Luthers Bücher hingewiesen, fich gang nach deren Unweisung gebildet in die h. Schrift verfenkt hatte; fie forderte die gesammte Universität zu einer Dis putation heraus: in Renntniß der Schrift glaubte sie ihr gewachsen zu senn: vor den Kürsten, in Gegenwart der Gemeine hoffte fie es zu bewähren. 1 Darauf trotten die Vorfechter der kirchlichen Bewegung. Freudig zählt Heinrich von Rettenbach Känder und Städte auf — er nennt Nürnberg, Augsburg, Ulm, die Rheinlande, die Schweiz und Sachsen, — wo Weiber und Jungfrauen, Rnechte und Sandwerker, Ritter und edle Serren mehr Renntniß von der Bibel haben als die hohen Schulen. 2

Wunderbarer Anblick: diese allgemeine, überall hers vorbrechende, in ihrem Ursprung wahrhaft religiöse Überzeugung, in Opposition gegen die Jahrhunderte lang verehrten Formen des kirchlichspolitischen Lebens, in wel-

- 1. Winter Gesch. der evang. Lehre in Baiern I, 120 f.
- 2. Ein new Apologia unnd Verantwortung Martini Luthers wyder der Papisten Mortgeschrey, die zehen klagen wyder in ußblassiniren so wyt die Christenheyt ist. 1523.

chen man jetzt nur noch den Widerspruch wahrnahm in den sie mit dem ächten ursprünglichen Christenthum gerathen, nur den Dienst, der einer drückenden und verhaßten Gewalt durch sie geleistet werde.

Wie nun aber der Action sich allenthalben eine Reaction entgegensetzte, dem Angriff die Verfolgung, so war es von hoher Wichtigkeit, daß es in Deutschland wenigstens Einen Punct gab, wo diese nicht Statt fand, das Churfürstenthum Sachsen.

Noch einmal, im Jahr 1522, hatten auch hier die besnachbarten Bischöfe einen Versuch gemacht, ihren Einstuß herzustellen, in Folge jenes ersten ihnen günstigen Erlasses der Reichsregierung, und Churfürst Friedrich hatte sie geswähren lassen, so lang sie davon sprachen daß sie Prediger senden würden, um dem Worte mit dem Worte zu begegnen; als sie aber dabei nicht stehn blieben, sondern auf die Auslieserung der Abtrünnigen antrugen, der Priesser welche sich verheirathet, oder das Abendmahl unter beiderlei Gestalt auszutheilen gewagt, der ausgetretenen Wönche, erklärte er ihnen nach kurzem Bedenken, dazu verpslichte ihn das kaiserliche Edict nicht. Dass er ihnen seinen Arm entzog, reichte schon hin, ihre ganze Wirksamskeit zu vernichten.

Daher geschah nun aber, daß Alle, die anderwärts

<sup>1.</sup> Friedrich weist seine Amtsleute an, sie "an Berkundigung des Wortes Gottes nicht zu hindern;" er setzt voraus, "sie wurden die Ehre Gottes und die Liebe des Nachsten suchen."

<sup>2.</sup> Geuterbock St Lucastag. Die fehr merkwurdige Corresspondenz in der Sammlung vermischter Nachrichten zur sächsischen Geschichte IV, 282.

flüchtig geworden, fich hieher zurückzogen, wo ihnen keine geistliche Gewalt zu nahe kommen konnte. Eberlin, Stiefel, Strauß, Seehofer, Ibach aus Frankfurt, Bugenhagen aus Pommern, Kaurdorf aus Magdeburg, Musteus aus halberstadt, den man graufam verstümmelt hatte, 1 und wie viele andere aus allen Theilen von Deutschland sehen wir hier ankommen, eine Freistatt, vielleicht felbst auf einige Zeit eine Unstellung finden, und dann durch den Umgang mit Luther und Melanchthon in ihrer Überzeugung befestigt von hier wieder ausgehn. Wittenberg erschien als ein Mittelpunct der gesammten Bewegung. Dadurch ward es erst möglich, daß in den Tendenzen eine gewisse Einheit obwaltete, ein gemeinsamer Fortschritt darin zu bemerken ist; wir dürfen aber wohl hinzufügen, daß auch für die dortige Entwickelung der Zutritt der fremden Elemente von großem Werthe war. Namentlich erhielt die Universität ben Character einer allgemein vaterländischen Bereinigung: ohne Zweifel der wahre Character einer großen deutschen hohen Schule: aus allen deutschen Landesarten kamen die Lehrer, die Zuhörer zusammen, wie sie von da wieder nach allen Seiten bin ausgiengen.

Eine eben so wichtige Metropole bildete Wittenberg für die Literatur.

Erst mit diesen Bewegungen kam die deutsche populäre Literatur zu allgemeiner Aufnahme und Wirksamkeit.

1. Welche Greuel sind damals geschehen. Aliquot ministri canonicorum capiunt D. Valentinum Mustaeum (er hatte mit Bewilligung des Bürgermeisters in der Neustadt das Evangesium gepredigt) et vinctum manibus pedibusque injecto in ejus os freno deserunt per trabes in inseriores coenobii partes ibique in cella cerevisiaria eum castrant. (Hamelmann l. c. p. 880.)

Bis zum Jahr 1518 waren ihre Productionen nicht zählreich; der Rreis, in welchem sie sich bewegte, nur enge. Man gablte, wie in den 80er Jahren des 15ten Jahrhunderts, einige vierzig, so noch 1513 35, 1514 47, 1515 46, 1516 55, 1517 37 deutsche Drucke: hauptfächlich Laienspiegel, Urzneibuchlein, Rräuterbucher, kleine Erbanungsschriften, fliegende Zeitungenachrichten, amtliche Bekanntmachungen, Reisen: was der Fassungskraft der Menge ungefähr gemäß ift; bas Eigenthumlichste waren immer die Schriften der poetischen Opposition, der Satyre und des Tadels, deren wir oben gedachten. Wie gewaltig aber ste'n die Anzahl deutscher Drucke nachdem Luther aufgetreten ist. Im Jahr 1518 finden wir deren 71 verzeichnet: 1519 111, 1520 208, 1521 211, 1522 347, 1523 498. Fragen wir denn woher der Zuwachs kam, so ist Wittenberg der Ort; der Autor vor allem Luther selbst. Wir finden unter seinem Namen im 3. 1518 20, 1519 50, 1520 133, 1521 wo er durch die Reise nach Worms abgehalten und durch eine gezwungene Verborgenheit gefesselt war, etwa 40; dagegen 1522 wieder 130, 1523 183 neue Drucke. 1 Selbstherrschender, gewaltiger ist wohl nie ein Schriftsteller aufgetreten, in keiner Nation der Welt. Auch dürfte kein anderer zu nennen senn, der die vollkommenste Verständlichkeit und Popularis tät, gesunden treuherzigen Menschenverstand mit so viel ächtem Geist, Schwung und Senius vereinigt hätte. Er

<sup>1.</sup> Ich fuse auf Panzers Unnalen ber altern beutschen Literatur 1788. 1802. Daß diese Berzeichniffe, so viel Berdienst sie auch haben, doch nicht vollständig sind, ist ein Fehler den sie mit den meisten statistischen Arbeiten theilen. Das allgemeine Verhältniß, um das es uns hier allein zu thun, läst sich daraus doch abnehmen.

gab ber Literatur ben Character ben fie feitdem behalten, der Forschung, des Tieffinnes und des Krieges. Er begann bas große Gespräch bas die seitbem verflossenen Jahrhunderte daher auf dem deutschen Boden Statt gefunden hat, leider nur zu oft unterbrochen durch Gewaltthaten und Einwirkungen fremder Politik. Unfangs war er allein: allmählig aber, besonders seit 1521 erscheinen seine Junger, Freunde und Nebenbuhler: im Jahre 1523 gehören außer seinen eignen noch 215 Schriften von Undern der Neuerung an, mehr als vier Fünftheile der gangen Hervorbringung; entschieden katholische Schriften las fen sich wohl nur 20 zählen. Es war das erste Mal, daß der nationale Geift, ohne Rücksicht auf fremde Muster, nur wie er sich unter den Einwirkungen der Weltschicksale gebildet, zu einem allgemeinen Ausbruck gelangte; und zwar in der wichtigsten Ungelegenheit die den Menschen überhaupt beschäftigen kann; er durchdrang sich in seinem Berden, dem Momente feiner Geburt, mit den Ideen der religiöfen Befreiung.

Ein großes Schickfal war es, daß der Nation in diesem Augenblick des vollen geistigen Erwachens die heisligen Schriften wie des neuen so nun auch des alten Testamentes dargeboten wurden. Man kannte die Bisbel: vorlängst gab es Übersetzungen; man muß sich aber einmal die Mühe nehmen sie anzusehn, um inne zu wersden, wie voller Irrthümer, roh im Ausdruck, und unverständlich sie sind. Luther dagegen ließ sich keine Mühe dauern, den Sinn unverfälscht zu begreifen, und verstand es, sie deutsch reden zu lassen: mit aller Reinheit und Ge-

walt, beren die Sprache fähig ist. Die unvergänglichen Denkmale der frühesten Jahrhunderte, in denen der Odem der jungen Menschheit weht, die heiligen Urkunden späterer Zeit, in denen sich die wahre Religion in aller ihrer kindslichen Ingenuität offenbart hat, bekam das deutsche Volk jest in der Sprache des Tages in die Hände, Stück für Stück; wie eine Flugschrift, deren Inhalt sich auf die unmittelbarsten Interessen der Gegenwart bezieht, und die man mit Begierde in sich ausnimmt.

Es giebt eine Production des deutschen Geistes, die aus eben diesem Zusammentreffen unmittelbar bervor-Indem Luther die Psalmen übersetzte, faßte er ben Sedanken sie für den Sesang der Gemeinde zu bearbeiten. 1 Denn eine gang andere Theilnahme berfelben an dem Gottesdienst als die bisherige machte die Idee der Kirche nothwendig, wie er sie ausgesprochen und ins Leben zu rufen begann. Bei ber bloßen Bearbeitung jeboch, wie es wohl anderwärts geschehen, konnte man hier nicht stehen bleiben. Das gläubige Gemüth, beruhigt in der Überzeugung das geoffenbarte Gottes Wort zu befigen, gehoben durch das Gefühl des Kampfes und der Gefahr in der man sich befand, angehaucht von dem poetischen Genius des alten Testamentes, ergoß sich in eigenen Hervorbringungen religiöser Enrik, die zugleich Poesse und Musik waren. Denn das Wort allein hatte nicht vermocht, die Stimmung der Seele in ihrer gangen Külle auszudrücken,

<sup>1.</sup> Luthers Vorrede auf Johann Walters geistliche Geschnge erinnert an "das Exempel der Propheten und Könige im alten Testament, die mit singen und klingen mit dichten und allerlei Seitenspiel Gott gelobet haben." Altenb. A. II, p. 751.

oder das Gemeingefühl zu entbinden, festzuhalten: durch die Melodie erst geschah das, in der sich die alten Rirchentonarten mit ihrem Ernst, und die anmuthenden Weisen des Volksliedes durchdrangen. So entstand das evangelische Rirchenlied. In das Jahr 1523 müssen wir seinen Ursprung setzen. Einzelne Lieder, von Spretten oder von Luther, fanden sogleich eine allgemeine Verbreitung: in diesen frühesten Bewegungen des reformatorischen Geistes wirkten sie mit; aber erst einige Jahrzehnde später entsaltete der deutsche Geist seinen ganzen Reichthum poetischer und besonders musikalischer Production in dieser Gattung.

Und auch übrigens widmete sich die volksthümliche Poesie mit dem Seiste der Lehrhaftigkeit und der Opposition, der ihr überhaupt eigen war, den aufkommenden Ideen. Schon Hutten hatte seine bittersten Anklagen in Reime geworfen: das Verderben der Geistlichkeit hatte Murner in langen, anschaulichen Beschreibungen geschildert; der Verwerfung und dem Tadel gesellte sich jest, wenn nicht bei Murner, doch bei der Mehrzahl der Andern, die positive Überzeugung, die Bewunderung des Vorkämpfers hinzu. Da ward der Mann gepriesen, der inmitten der rothen Barette und Sammetschauben die gerechte Lehre behauptet. In Fastnachtsspielen erscheint der Papst, der sich freut daß

1. Riederer: von Einführung des deutschen Gesanges p. 95. Das merkwürdige Schreiben an Spalatin, über eine Bearbeitung der Psalmen in deutschen Versen, bei de Wette II, p. 490 ist ohne Zweisel früher als das vom 14ten Januar 1524 datirte ib. p. 461. Da sieht man erst, was die Musae germanicae, worüber de Wette in Zweisel ist, sagen wollen. Aus den Briefen an Hausmann erzgiebt sich, daß Luther im Nov. und Dez. 1523 mit der Abfassung der Liturgie umgieng.

man seiner Büberei zum Trot ihm die Macht zuschreibe, über ben himmel zu erheben, oder in die hölle zu binden: darum könne er auch manchen Vogel rupfen: ihm falle der Schweiß des Urmen zu, und mit tausend Pferden könne er reiten: er heißt Entchristelo: neben ihm erscheinen mit ähnlichen Erpectorationen der Cardinal hochmuth, der Bischof Goldmund Wolfsmagen, der Vicarius Kabeler, der Rirchberr Meeher, und wie sie sonst schon in diesen Namenbildungen dem Spott und der Verachtung Preis gegeben werden: zuletzt aber tritt auch der Doctor auf, der die reine Lehre im Tone der Predigt verkundigt. 1 Unter diesen Gindrücken bildete sich Burkard Waldis, der dann die alte Thierfabel mit so großem Erfolg auf die geistlichen Streitigkeiten angewendet hat. Unmittelbar aber stellte fich das große poetische Talent, das es in der Nation gab, Luthern zur Seite. Das Gedicht von hans Sachs: die Wittembergisch Nachtigall ist vom Jahr 1523. Er betrachtet darin die Lehre die seit 400 Jahren geherrscht habe, wie den Mondschein, bei dem man in Bufteneien irre gegangen, jett aber kündigt die Nachtigall Sonne und Lageslicht an, und steigt über die trüben Wolken auf. Die Gefinnung eines burch das untrügliche Wort belehrten feiner Sache gewiß gewordenen gefunden Menschenverstandes ift dann überhaupt die Grundlage der mannichfaltigen wohl nicht von dem Beigeschmack des Handwerks freien, aber sinnreichen, heis

<sup>1.</sup> Ein Fagnachtspyl, so zu Bern uf der Hern Fagnacht in dem MDXXII Jare von Burgerffonen offentlich gemacht ist Darinn die Warheit in Schimpsfewyß vom pabst und siner priesterschaft gesmeldet wurt. Neu gedruckt bei Grüneisen: Nicl. Manuel p. 339.

teren und anmuthigen Gedichte, mit denen der ehrenfeste Meister alle Classen der Nation erfreute.

In Deutschland hatte auch die Runft den Zweck, Ideen zu verfinnbilden, zu lehren, niemals aus den Augen gelafsen. Darum war sie so ernft, und ihrer Symbolik halber boch so phantastisch. Das Glück wollte, daß einer der großen Meister dieser Epoche, Lucas Rranach zu Wittenberg Wohnung nahm, und hier in ununterbrochenem vertrauten Umgang mit Luther sich mit den reformatorischen Gefinnungen durchdrang, sein Talent ihrer Darstellung wid-Buweilen trat er mit fleinen Werken selbst in die mete. Schlachtreihen, z. B. mit dem Passional Christi und Untichristi, in welchem die Segenfate der Niedrigkeit und Demuth des Stifters und der Pracht seines Statte halters vor das Auge gebracht werden: man hat diese Holzschnitte gradezu in Luthers Werke aufgenommen. Es versteht sich, daß sich sein keuscher Pinsel auch übrigens keinen andern Arbeiten widmete, als solchen die mit der evangelischen Überzeugung harmonirten. Die Anmuth und Lieblichkeit, mit der er früher glückliche Gruppen weiblicher Heiligen ausgestattet, ergoß er nun über die Rinder die Christus segnet. Das Geheimnisvolle, das die alte Runft andeutet, sprach sich in den beibehaltenen Sacramenten, die zuweilen auf derselben Tafel erscheinen, in dem My sterium der Erlösung aus. Die merkwürdigen Männer die ihn in Staat und Rirche umgaben, boten seiner Auffassung Gestalten und Züge einer so bedeutenden Individualität bar, daß er nicht in Versuchung kam, über sie hinaus nach dem Ideale zu streben. Auch Dürer, der seine Ausbildung bereits vollendet hatte, ward doch von dieser Bewegung noch einmal gewaltig angeregt. Das vielleicht vollkommenste von allen seinen Werken, die beiden Evangelisten Johannes und Marcus, und beiden Apostel, Petrus und Paulus, entstand unter dem Einsluß dieser Jahre: wir haben Studien dazu, die mit der Jahrzahl 1523 bezeichnet sind; sie spiegeln den Begriff ab, den man aus der nunmehr einer frischen Aussalfung zugänglich gewordenen Schrift von dem Tiessinn, der Hingebung und der Kraft dieser älztesten Zeugen der Kirche faßte; Lebendigkeit und Großheit der Aussalfung durchdringen sich darin.

Die gesammte Entwickelung des deutschen Geistes stand mit den neuen Ideen im Bunde; wie in den populären, so gieng es in den gelehrten Zweigen der geistigen Thätigkeit.

Wittenberg war keineswegs die einzige Universität wo sich der Gang der Studien veränderte. Auch in Freiburg, wo man von Luther nichts wissen wollte, hörte man doch auf, die aristotelischen Schriften nach der bisherigen Gewohnheit zu studiren, einzuüben; mit Petrus Hispanus, sagt Ulrich Zasius, ist es aus: die Bücher der Sentenzen schweigen: von unsern Theologen liest der eine Matthäus, der andre Paulus: auch die ersten Anfänger, die neuesten Ankömmlinge laufen in diese Vorlesungen. <sup>2</sup> Ja Zasius selbst, einer der ausgezeichnetsten deutschen Juristen jener Zeit, giebt

<sup>1.</sup> Wie Pirtheimer und Durer über die Abendmahlsfrage firitten in Gegenwart Melanchthons: Erzählung Peucers bei Strobel: Nachricht von Melanchthons Aufenthalt in Nurnberg p. 27.

<sup>2.</sup> Zasii Epistolae I, 63.

ein merkwürdiges Zeugniß für die allgemeine Verbreitung des reformatorischen Seistes. Er klagt darüber daß sein Hörsaal veröde: kaum sechs Zuhörer zähle er noch und die seinen alle Franzosen; zugleich aber weiß er doch sein eignes wissenschaftliches Bemühen nicht anders zu bezeichnen, als indem er es mit den Bestrebungen Luthers vergleicht. Die Glossatoren der ächten Texte, mit denen er es zu thun hat, kommen ihm nicht anders vor, als die Scholastister welche Luther bekämpst: er möchte das ursprüngliche römische Recht in seiner Reinheit wiederherstellen, wie Luther die Theologie der Bibel.

Von allen andern Studien aber, welchen wäre ein ähnliches Bestreben nothwendiger gewesen als den historischen? Da war ein unermeglicher Stoff aufgesammelt; aber die früheren Epochen verhüllte die noch immer in fortgehender Entwickelung begriffene gelehrte Fabel: die spätern kannte man nur höchst fragmentarisch, nach ber Darstellung der jedes Mal siegreich gebliebenen Partei: die große kirchliche Kiction hatte die wichtigsten Theile absichtlich verfälscht. Zu wahrhaft geistiger, lebendiger, zw sammenhangender Auffassung war nicht zu gelangen: ber Geist, den nach ächter Erkenntniß dürstet, schauderte doch vor diesen unbezwinglichen Massen. Einen Ber fuch sie zu durchbrechen, machte eben in diesem Jahre Johann Aventin, ein Mann, der früher die literarische Nichtung der Neuerung mittheilnehmend begleitet und sich jett der religiösen mit lebendigem Eifer hingab. Er ließ sich keine Mühe verdrießen, für seine bairische Chronik, die zugleich einen allgemein deutschen, ja universalhistorischen

Inhalt hat, Bibliotheken und Archive zu durchsuchen, um mit ächten Urkunden wenigstens hie und da über die seichte und unglaubwürdige Tradition hinauszukommen; vor allem opponirte er sich den Vorstellungen der Unberufenen, "die nie unter Leuten gewesen, nicht wissen wie es in Städten und gandern zugeht, menschlicher und himmlischer Dinge unerfahren find, und doch über alles urtheilen;" er dagegen sucht die Historie in ihrer Wahrheit zu begreifen, "wie das senn muß." Der Geist der nationalen Opposition gegen das Papstthum arbeitet gewaltig in ihm. Wie er die Einfachheit der christlichen Lehre zu vergegenwärtigen sucht, wo er ihres Ursprungs gedenkt, so hebt er den Gegensatz der geistlichen Macht in ihrer Entstehung Ents wickelung und Wirksamkeit an jeder Stelle hervor: die Geschichte Gregors VII muß man noch heute bei ihm lesen: von den Wirkungen, welche die herrschaft des hierarchischen Prinzipes hervorgebracht, hat er einen großartigen Begriff, den er freilich nicht zu vollkommener Evidenz zu erheben vermochte. Überhaupt vollendete er nicht. er begann die Arbeit der gründlichen Erforschung und lebendigen Durchdringung der allgemeinen Geschichte, in der wir noch heute begriffen find.

Es schien wohl einen Augenblick als würde die theoplogische Richtung alle andern verschlingen. Erasmus klagt, man wolle nichts mehr lesen und kaufe nichts mehr als die Schriften für oder wider Luther: er fürchtete schon die kaum gegründeten humanistischen Studien einer neuen Scholastik unterliegen zu sehen. In Chroniken hat man verzeichnet, daß die Mißachtung in welche der Clerus ges

rieth auf die Studien im Allgemeinen zurückwirkte; das Sprichwort: die Gelehrten die Verkehrten, nahm überhand, die Eltern trugen Bedenken ihre Kinder den Studien zu widmen, die nur eine zweifelhafte Aussicht barboten. Das waren jedoch nur momentane Verirrungen. Wie hätte der erwachte, nach originaler Renntnig trachtende Geift bas Element wieder fallen laffen können, das zu seiner Entstehung so wesentlich beigetragen? Im Jahr 1524 erließ Luther ein Sendschreiben "an die Bürgermeister und Naths herrn aller Städte deutschen Landes, daß sie christliche Schulen aufrichten sollen." Er meint damit vor allem Schulen für künftige Geistliche, denn nur durch das Stubium der Sprachen laffe fich das Evangelium festhalten, wie es denn auch dazu schriftlich aufgezeichnet worden, fonst würde alles einer wilden, wusten Unordnung, einem Gemenge von allerlei Meinungen verfallen; jedoch bleibt er dabei nicht stehen: er tadelt, daß die Schulen so gang auf den geistlichen Stand berechnet merden: sie von dieser engen Bestimmung loszureißen, einen weltlichen Gelehrten stand zu grunden, ist seine vornehmste Absicht. Er stellt die Erziehung der alten Römer seinen Deutschen zum Muster vor; vor allem zur Regierung bedürfe man der Ge lehrten, in Geschichte Erfahrenen; er dringt darauf daß man Bibliotheken aufrichte, nicht allein für die Ausgaben und Auslegungen der heiligen Bücher, sondern auch für Dras toren und Poeten, sie mögen heiben senn ober nicht, Bu-

<sup>1.</sup> Altenb. Ausg. II, p. 804. Coban Heß ließ die Briefe bie er in diesem Sinn empfangen, von Luther, Melanchthon, Jonas, Oraco u. A. 1523 zusammendrucken: in dem Hefte De non contemnendis studijs humanioribus.

cher von den freien Kunsten, Recht und Arzneibucher, Chronifen und Historien, "denn die senen nüte, Gottes Bunder und Werke zu feben." Eine Schrift, die fur die Entwickelung der weltlichen Gelehrsamkeit dieselbe Bedeutung hat wie das Buch an den deutschen Adel für den weltlichen Stand überhaupt. In Luther erhebt fich schon die Idee eines gelehrten weltlichen Beamtenstandes, die für das deutsche Leben eine so unendliche Wichtigkeit gewonnen hat; die populäre Pflege der Wiffenschaften nach ihrem eignen Prinzip, getrennt von der Kirche, faßt er ins Auge; die norddeutsche universale Gelehrsamkeit strebt er zu grunden. Darin stand ihm nun der unermüdliche Melanchthon mit lebendiger Thätigkeit zur Seite. Von ihm fammt die lateinische Grammatik, welche die nordbeutschen Schulen bis in den Anfang des 18ten Jahrhunderts beherrscht hat; 1 um das Jahr 1524 erwuchs sie ihm aus einigen für den Privatunterricht eines jungen Nürnbergers gemachten Aufzeichnungen; eben damals bekam auch die griechische, die schon früher entworfen war, die Form, in der dieser Unterricht Jahrhunderte gegeben worden ift. Aus der Disciplin Melanchthons giengen Lehrer hervor die fich gang nach seinem Muster gebildet, und die deutsche Schulzucht zu gründen unternahmen. Besonders ist Valentin Tropendorf merkwürdig, der 1523 von Wittenberg nach Goldberg in Schlessen berufen ward, von dem man gesagt hat, er sen zum Schulrector so aut geboren, wie Casar zum

<sup>1.</sup> Strobel: von den Berdiensten Melanchthons um die Grammatik gablt die bemerkenswerthesten Ausgaben auf, bis 1737. Neue Beiträge II, III, 43.

Feldherrn, Cicero zum Redner, der Bildner unzähliger and berer deutscher Schullehrer.

Überlegt man das alles, faßt es zusammen, so sieht man wohl, daß es hier nicht allein um das Dogma zu thun ist: es bildet sich ein System von Bestrebungen und Sedanken aus, von eigenthümlichem Geist und großem eine neue Welt in sich tragenden Inhalt, welches mit der theologischen Opposition, in der man sich befindet; auf das engste vereinigt ist, an ihr und durch sie sich entwickelt, aber sich weder von ihr herschreibt, noch jest darin ausgeht. Die Opposition ist selber ein Product dieses Geisstes, der auch außerhalb derselben seine eigene Zukunft hat.

Fürs Erste kam freilich alles darauf an, daß er von der gewaltigen Weltmacht frei würde, welche das gute Recht zu haben behauptete ihn zu vernichten.

Treten wir diesem Rampse, wie er sich in allen Gegenden von Deutschland eröffnet hatte, noch einmal näher, so würden wir irren, wenn wir schon die Gegensätze des nachherigen protestantischen und des weiterhin neu ausgerichteten katholischen Systems wahrnehmen wollten. Die Ideen und geistigen Mächte die jetzt wider einander zu Feld lagen, standen in viel entschiedenerm, großartigerm, einleuchtenderm Widerspruch.

Einer der bedeutendsten Gegensätze war der zwischen Werken und Glauben. Aber man würde ihn mißkennen, wenn man hier die tieferen und minderverständlichen Streitsfragen voraussetzen wollte, welche der Scharfsinn oder die Hartnäckigkeit der Schulen späterhin entwickelte. Damals, vor allem im populären Vortrag war die Sache sehr eins

fach. Unter guten Werken verstand man auf der einen Seite wirklich die firchlichen Sandlungen durch die man fich Verdienste für diese und jene Welt zu erwerben glaubte: das Wallfahrten, Fasten, Seelmessen-stiften, das Sprechen bevorzugter Gebete, Verehren befondrer Beiligen, jenes Beschenken der Rirchen und der Geistlichkeit, das in der Frommigkeit des Mittelalters eine so große Rolle spielt. sem Unwesen, das man auf eine unverantwortliche Weise um sich greifen lassen, ward nun auf ber andern Seite die Doctrin von der Wirksamkeit des Glaubens allein ohne die Werke entgegengesett. Besonders nach den Bewegungen in Wittenberg hütete man sich in den Predigten, von einem idealen, abstracten, unthätigen Glauben zu reden. Wir haben noch eine ganze Anzahl Predigten aus diesen Jahren. Man wird schwerlich eine finden, worin nicht Glaube und Liebe in untrennbarer Vereinigung gedacht wurde. Wie dringend und lebhaft schärft Caspar Güttel ein, daß alles darauf ankomme, wie man fich um Gottes willen gegen seinen Nächsten verhalte. 1 mehr eben bas tabelte man, daß fo Mancher sein Geld verschwende um die Geistlichen reich zu machen, ein Seiligenbild auszuschmücken, oder auf einer fernen Wallfahrt, und dabei der Urmen nicht gedenke.

Eben so verhält es sich mit der Lehre von der Kirche. Man will diesseit vor allem nicht zugestehen, daß in dem Papst und seinen Prälaten und Priestern die heilige

<sup>1.</sup> Schutrede wider etilich ungezemte Clamanten: eben die in Arnstadt gehaltenen Predigten: abgedruckt hinter Olearii Syntagma rerum Thuringicorum II, 274; ein Abdruck, den Panzer Annalen II, 93 nicht verzeichnet.

alleinseligmachende christliche Kirche erscheine: man findet es anstößig zu sagen, die heilige Kirche besehle etwas oder besiße etwas: dieses geistliche Institut, das durch die Verswerslichkeit seines Verhaltens die Idee Lügen straft auf die es gegründet ist, unterscheidet man von dem geheimnisvollen Dasen der seligen Gemeinschaft, die nicht äußerlich ersscheint, an die man nach den Worten des Symbols nur glaubt, und die allerdings Himmel und Erde vereinigt, jedoch ohne den Papst. 1 "Es sen ferne," sagte der Pastor Schmidt zu Küßnacht in einer Predigt, die vielen Eindruck machte, "daß die christliche Kirche ein so beslecktes, sündenvolles Oberhaupt anerkenne wie der Papst ist, und von Christus sich abwende, der von dem h. Paulus so oft das Oberhaupt der Kirche genannt wird."

Damit hängt es zusammen, daß man dem Zwange, alle seine Sünden zu beichten, jede insonderheit, der zu so viel Greueln des Beichtstuhls, zu so viel Gewaltsamkeiten einer starren und herrschsüchtigen Rechtgläubigkeit Anlaß gab und Anlaß giebt, die an keine priesterliche Vermittelung gebundene Verheißung des Nachtmahls entgegensetze. Mit der Gewißheit der realen Gegenwart bestreitet man die Willkühr welche die Priester bei der Absolution ausüben; man widerräth sogar das lange Durchdenken einzelner Sünden, das nur erneuerten Rizel oder Verzweislung hervorbringe, und sordert nichts als ein getrostes, fröhliches und

<sup>1.</sup> Ain sermon oder predig von der christlichen kirchen welches doch sen die hailig christlich kirche, davon unser glaub sagt: geprediget zu Ulm von Bruder Heinrich von Kettenbach. 1522.

<sup>2.</sup> Myconius ad Zwinglium. Epp. Zw. p. 195.

gelaffenes Vertrauen auf den barmherzigen Gott und feine gegenwärtige Gnade.

Entscheidend ist endlich der Gegensatz zwischen Menschenlehre und Gotteswort. Auch da ist aber nicht von der Tradition die Rede, etwa nach den feineren Auffassungen einer späteren Zeit, so daß fie nur der fich fortpflanzende chriftliche Sinn, das im Bergen der Gläubigen les bende Wort ware: 2 es ist vielmehr das ganze, im Laufe der Jahrhunderte, durch die hierarchische Gewalt und die Scholastik entwickelte, eine unbedingte Autorität in Anspruch nehmende System der lateinischen Kirche, dem man sich Man bemerkt, daß die Kirchenväter geirrt, entaeaensest. Hieronnnus sehr häufig, sogar Augustin zuweilen, mas sie denn auch selber sehr gut gewußt, — dennoch habe man auf ihre Aussprüche ein System gegründet, und mit Hülfe heidnischer Philosophie weiter ausgesponnen, von dem keine Abweichung erlaubt senn solle. Aber eben damit habe man sich dem Menschenwahn hingegeben: kein Lehrer führe mehr zu wahrem Verstand des Evangeliums. Und dieser Menschenlehre nun, die in sich widersprechend, untröstlich, mit allen Mißbräuchen verbündet sen, setzt man das ewige Gottes Wort entgegen, "das fo edel, rein, herzlich, fest und tröstlich ist, das man denn auch ungefälscht und

<sup>1.</sup> Eyn verstendig trostlich Leer uber das Wort St. Paulus: Der Mensch sol sich selbst probieren und also von dem Brott essen und von dem Relch trinken: zu Hall in Innthal von D. Jacob Strauß geprediget. MDXXII. Der Leib Christi und sein Blut wird genommen als das allersicherste Zeichen seiner barmherzigen Zussage uns im Glauben die Sunde zu vergeben. Auch in einigen spättern Schristen dieses Autors tritt dieser Gegensaß hervor.

<sup>2.</sup> Möhler Symbolif p. 361.

ungemakelt erhalten soll." Man ermahnt die kaien, selbst zu ihrem Heile zu sehen, sich das göttliche Wort zu eigen zu machen, das nach langer Verborgenheit wieder in vollem Glanze hervorgehe, dieß Schwerd in die Hand zu nehmen und sich damit gegen die Prediger der streitigen Opinionen zu vertheibigen.

In diesen Gegensätzen hauptsächlich bewegt sich der Kampf der populären Literatur, der Predigt. Auf der einen Seite gewisse äußere kirchliche Beziehungen als verzbienstlich erachtet: die Idee der Kirche gebunden an die bestehende Hierarchie: das Geheimniß der individuellen Beziehung zu Gott, das sich in der Absolution ausspricht, von der Ergebenheit gegen den Clerus abhängig: das seine Gültigkeit mit Feuer und Schwerd versechtende Lehrspstem. Auf der andern die Forderung von Glaube und Liebe: die Idee der unssichtbaren, in der Gemeinschaft der Seister des stehenden kirchlichen Einheit: Vergebung der Sünden durch den Glauben an die Erlösung, durch Genuß des Sacramentes ohne Beichtzwang: die Schrift allein die Quelle des Glaubens und der Lehre. Es ist hier nicht von den Modificationen die Rede, welche ein oder der andre Theo-

- 1. Das hailig ewig wort gots was das in im Kraft Sterke Frid Fred erleuchtung und leben in anm rechten christen zu erwecken vermag zugestelt dem edlen Nitter Hern Jörgen von Fronsperg; von Haug Marschalk der genennt wirt Zoller zu Augsburg 1523. Er rühmt in der Borrede den Nitter "daß Eur Gestreng netzumal so hoch benennt und gepreist wird, daß das edel rain lauter und unvermischt Wort Gottes das heilig Evangelium bey Eur Gestreng Statt hat, und in eur ritterlich gemüt und herz eingemaurt und befestiget" 2c.
- 2. Cunrad Distelmair von Arberg: ain trewe Ermanung u. f. w. 1523.

log seinen Begriffen geben mochte: sondern nur von den Ideen wie wir sie auf dem weiten Boden des nationalen Rampfplages sich allenthalben mit einander messen sehen.

Schon im Jahr 1521 erschien eine kleine Schrift, die diesen Widerstreit versinnbildete: vom alten und vom neuen Sott. Auf dem Titel sieht man als die Repräsentanten des neuen Sottes den Papst, einige Kirchenlehrer, Aristozteles, und ganz unten Cajetan, Silvester, Eck und Faber; ihnen gegenüber aber den wahren alten Sott in seiner Dreisfaltigkeit: die vier Evangelisten: Paulus mit seinem Schwert und weiterhin Luther. Dem entspricht nun auch der Inshalt. Den Cerimonien Diensten und Lehrmeinungen, welche unter dem Schuße der auskommenden Hierarchie, ihres bluztigen Schwertes erwachsen, die das Christenthum ein Judenthum geworden, wird der alte Sott entgegengesetzt, sein unverfälschtes Wort, die einsache Lehre von der Erlösung, von Hosnung, Glauben und Liebe.

In diesen harten Ausdrücken zeigt fich doch, daß man

## 1. Panger II, 20.

<sup>2.</sup> Bgl. Vorrede von Hartmann Dulich abgedruckt bei Veesensmeier Sammlung von Auffähren p. 135. Wie sehr man übrigens in jenen vornehmsten Tendenzen den Zweck der ganzen Bewegung sah, davon zeugt auch folgende Stelle in Eberlin von Gunzburg fraindlicher Vermanung Bog. III. Ich halt, Luther sen von Gott gesandt zu seubern die Biblia von der lerer auslegung und zwang, die gewissen zu erlösen von banden der menschlichen gebot od' bapstzgesehen und den gaistlichen abziehen den titel christi un seiner kirzchen, dz fürohyn nit mer sollich groß büberen — strafflos sey und' dem henligen namen gottes — — auch ist der Luther gesant dz er lere das creut und glauben, welche schier durch alle doctores vergessen seindt; darzu ist Luther beruft von got und got gibt im wenstz hait kunst vernunft sterke und herz dazu.

in der Nation fühlte, womit man beschäftigt war: der deutsche Seist war sich bewußt, daß die Zeit seiner Neise gekommen: er widersetzte sich der unbedingten Alleingültigsteit zufälliger Formen, die man ihm auferlegt, wie sie denn die ganze Welt beherrschten, und kehrte zurück zu den einzigen ächten Quellen religiöser Belehrung.

Bei dieser großen Bewegung, diesem starken Gefühl des Kampfes ist es doppelt merkwürdig wie sehr man doch zugleich an sich hielt, wie behutsam man in vielen Stücken zu Werke gieng.

Heinrich von Rettenbach nimmt noch an, daß die Rirche, in der er schon eine unsichtbare Gemeinschaft sieht, den Schatz der Verdienste Jesu Christi, Maria und aller Auserwählten besitze.

Indem Eberlin von Günzburg von Wittenberg her seine Augsburger Freunde ermahnt, sich das neue Testament anzuschaffen, selbst wenn sie sich den Preis an Kleidung oder Nahrung absparen müßten, erinnert er sie doch zugleich, sich nicht zu rasch zur Verwerfung der herstömmlichen Meinungen fortreißen zu lassen: es sen vieles was Gott in seinem Geheimniß sich vorbehalten, wonach man nicht zu fragen brauche, z. B. das Fegeseuer oder die Fürditte der Heiligen. Auch Luther verwerfe nur das, was einen klaren Spruch der Schrift gegen sich habe.

Es war von einem jungen böhmischen Gelehrten mit einer ganzen Reihe von Gründen in Zweifel gezogen worben, ob Petrus je in Rom gewesen; und auf der katholischen

1. Germon von der Rirche; gleich im Anfang.

schen Seite fah man ein, daß die Lehre von dem Primat durch die Verneinung diefer Frage vollends umgestoßen werde; allein in Wittenberg ließ man fich von dem glanzenden Resultat dieser Argumentation nicht fortreißen: 1 man fand, fie trage für Glauben und Frommigkeit nichts aus; ja in einer Schrift, in welcher man diese Sache ausführlich behandelt, und die schlechten Folgen des migverstanbenen Primates lebhaft erörtert, wird doch fogar die Hofnung ausgesprochen, daß der neue Papft felbst, Adrian VI, von den bisher gehegten Irrthumern zurückkommen und fich gang an die Schrift halten werde — einige Stellen aus seinen Schriften schienen diese hofnung begrunden zu können: — dann werde nicht allein die gegenwärtige Frrung beigelegt werden, sondern auch die alte Spaltung fich heben: auch von Seiten der Griechen und Böhmen werde man gur Einheit der Rirche guruckfehren. 2

- 1. Luther an Spalatin 17 Febr. 1520 bei de 2B. I, 559.
- 2. Apologia Simonis Hessi adv. dominum Roffensem episc. Anglicanum super concertatione ejus cum Vlrico Veleno. Julio mense 1523. Der Autor beweist hauptfachlich, quod gentiliter et ambitiose pro Petri primatu a multis pugnetur, cum hinc nihil lucri accedat pietati: - quod impie abusi sint potestate sua Romani pontifices in statuendis quibusdam articulis seditiosis magis quam piis. - Die Stelle Adrians in titulo de sacram. baptismi ift: Noverit ecclesia se non esse dominam sacramentorum sed ministram, nec posse magis formam sacramentalem destituere aut novam instituere quam legem aliquam divinam abolere vel novum aliquem fidei articulum instituere. - Spero fore, heißt es bann, si ille perstat in sua sententia, ut tota catholica ecclesia, quae nunc in sectas videtur divisa, in unam fidei unitatem aggregetur, adeo ut et Bohemos et Graecos dexteras daturos confidam bene praesidenti Romano pontifici. - Ich hege die Bermuthung, daß Simon Beffus, der auch fonst zuweilen als tapferer Mits

Andre, die so kühne Hofnungen nicht hegten, waren doch der Meinung, daß man jede eigenmächtige Beränderung vermeiden, die Abstellung der Mißbräuche der Obrigkeit überlassen müsse. Wohl lehrten einige, man müsse sich der Geistlichkeit entschlagen, wie die Kinder Israel des Pharao: aber selbst Männer wie der seurige Otto Brunfels sesten sich dem entgegen: "das Wort werde ohne Mühe und Schwerd die Dinge bessern. Was man unbesonnen beginne, gedeihe nie zu einem guten Ende."

Eben dieß war Luthers Meinung und eine geraume Zeit folgte man ihr über bas ganze Gebiet bes Neiches hin.

Noch durfte man alles von der Leitung des Reichsregimentes erwarten. Indem das Regiment die Predigt
des lautern Sottes Wortes angeordnet und die Nahmhaftmachung der Kirchenlehrer, welche als die Grundlage
des modernen Romanismus angesehen wurden, glücklich
vermieden hatte, war es selbst auf die vornehmsten Ideen
der reformatorischen Bewegung eingegangen.

Während des Jahres 1523 nahm es dieselbe auch weiter in seinen Schutz.

Als der Vicar von Constanz, Faber, eine Commission von Rom empfangen wider Luther zu predigen, und nun um Geleit und Schutz bei dem Regiment nachsuchte, bekam er wohl ein dahin lautendes Schreiben, aber in solchen Ausdrücken, daß er, wie Planitz sagt, gern ein besseres gehabt hätte.

kampfer erscheint, der bekannte Euricius Cordus ift, aus Sims ober Simshaufen in Heffen.

1. Vom evangelischen Anftof, Neuenburg in Breisgau Simo, nis und Ruda 1523.

Herzog Georg hatte sich bei dem Regimente aufs Neue über die Ausfälle Luthers beschwert; und ein Theil der Beissiger hielt wohl auch dafür, der Churfürst müsse erinnert werden Luthern zu strafen. Allein die Majorität war dasgegen. Pfalzgraf Friedrich, der Statthalter meinte, man könne die Briefe des Herzogs dem Churfürsten wenigstens zuschicken. "Herr," sagte Planitz, "das Mehr ist, daß meinem gnädigen Herrn nicht geschrieben werde." Dem Herzog ward geantwortet, er möge sich nur nochmals selbst an den Churssürsten wenden.

Bei dem Ausschreiben eines neuen Reichstages ward barauf Bedacht genommen, daß der Religionsirrungen gar nicht erwähnt ward.

Die Hauptsache endlich war, daß man so ganz und gar nicht daran dachte, das Edict von Worms auszuführen, sondern in Aussicht auf das geforderte Concilium der Lehre völlig freien Lauf ließ.

Man sieht, wie viel wie für den Staat so für die Kirche daran lag, ob eine Regierung, in der Gesinnungen dieser Urt herrschten, sich werde aufrecht erhalten können oder nicht.

<sup>1.</sup> Schreiben von Planit vom 28 Februar, 3 Marz, 18 Aug. 1523.

## Biertes Capitel.

## Opposition gegen das Regiment, Reichstag von 1523, 24.

Es waren zwei große Ideen welche den Geist der deutschen Nation beschäftigten, die eine einer zugleich nationalen, ständischen, und starken Regierung, die andre einer Erneurung und Verjüngung der religiösen Überzeugungen und Zustände: sie hatten jetzt beide eine gewisse Repräsentation empfangen, berührten unterstützten einander, und schienen eine politisch und geistig gleich bedeutende Zukunft anzukündigen.

Es liegt aber in der Natur der Sache, daß Kräfte die nach so umfassenden großartigen Zielen streben, auch auf mannichfaltigen Widerstand stoßen.

Nicht als wäre ihre Verbindung so stark gewesen um gerade einem Jeden einzuleuchten, als wären in den Gegenern beide Seiten der Opposition zum Bewustsenn gekommen: jedwede erweckte vielmehr ihre besonderen Antipathien. Wenn man dem Negiment widerstrebte, so folgte noch lange nicht, daß man auch der Nesormation der Kirche entgegen gewesen wäre.

Überhaupt verfallen wir bei der Betrachtung der Ber-

gangenheit nicht felten in den Jrrthum, einem neu eintrestenden Weltelement zu früh einen alles beherrschenden Einsfluß zuzuschreiben. So mächtig es auch senn mag, so giebt es doch neben ihm noch andere lebendige Kräfte, die nicht sogleich geneigt sind sich unterzuordnen, sondern nach ihren eigenen selbständigen Trieben sich weiter entwickeln.

Was nun dem Regiment entgegenstand waren im Grunde zwei entgegengesetzte Dinge. Einmal ließ es die Aussicht auf eine starke und nachdrückliche Regierungsweise, mit der doch nicht Jedermann gedient war, in der Ferne erscheinen. Sodann aber und zwar für den Augenblick war es sehr schwach: es sehlte ihm an aller wirksamen executiven Gewalt. Die Opposition auf die es stieß rührte dann auch zunächst von Ungehorsam her.

## Sickingen und feine Gegner.

Man bürfte nicht glauben, der kandfriede Carls V sen besser gehalten worden als die früheren. Ein paar kaiserliche Räthe, die von dem Reichstag zu Worms, wo sie ihn hatten beschließen helsen, nach Augsburg reisten, Gregor kamparter und der Schapmeister Johann kucas, wurden eben auf dieser ihrer ersten Reise überfallen und gesangen genommen. Der Sitz der Regierung und des Gerichtes, in gewissem Sinn in diesem Augenblick die Hauptsstadt des Reiches, Rürnberg, war auf allen Seiten von wilder Fehde umgeben. Hans Thomas von Absberg, doppelt gereizt, weil der schwäbische Bund Beschlüsse gegen ihn faßte, sammelte im J. 1522 noch einmal die verwegensten Reitersmänner aus allen umliegenden Gebieten um

fich: immer neue Feindesbriefe trafen in Nurnberg ein: zuweilen fand man sie in den nächsten Dörfern in die Marterfäule gesteckt: alle Straßen des Reiches nach Often und Westen wurden unsicher. Bei Krügelstein im Bamberais schen war eine einfame Capelle, wo alle Woche dreimal Meffe gehalten wurde. Unter dem Schein fie zu hören fanden sich hier die raublustigen Genossen und die Rundschafter zusammen: webe dem Raufmannszug der in ihr Bereich gerieth. Sie führten nicht allein die Waaren das von: sie hatten jett den furchtbaren Gebrauch, den Gefangenen die rechte Hand abzuhauen; vergebens baten wohl Die armen Leute, ihnen wenigstens nur die linke zu nehmen und die rechte zu lassen; hans Thomas von Absberg hat einem Rrämerknecht die abgehauene Rechte in den Busen gesteckt, mit den Worten: komme er nach Rürnberg, so moge er sie in seinem Namen dem Burgermeister bringen. 1

Ein sehr bezeichnendes Beispiel der allgemeinen Unssicherheit bieten die Frankfurter Acten vom Jahr 1522 dar. Philipp Fürstenberg, den die Stadt Frankfurt an das Regiment schickte, um an der Regierung des Reiches Theil zu nehmen, fand die Straße von Miltenberg nach Wertheim, die er kam, so unsicher, daß er seinen Wagen

1. Mulner's Nurnberger Annales bei den Jahren 1522 und 23 enthalten dieß und noch mancherlei anders Detail. Z. B. Rüsdigkheim und Neuschlein "haben im Junio 2 Wägen mit Kupfer besladen zwo Meil von Frankfurt angenommen und die Fuhrleut ungescheut benöthiget, daß sie das Kupfer in das Schloß Rücking dem von Rüdigkheim zugehörig führen mussen." Dem Nürnberger Bürzger dem es gehört schreibt Rüdigkheim: wolle er das Kupfer wieder haben, so möge er kommen und es ihm abkaufen. Sie waren das durch gereizt, daß Nürnberg bei dem Kaiser wieder sie geklagt hatte.

verließ, und mit einigen Schneibergesellen auf die er getroffen, als wäre er einer von ihnen zu Fuße einen Seitenweg einschlug. Den Wagen sprengten einige Reiter mit aufgespannten Urmbrüsten an. Um nur nach Wertheim zu kommen, mußte er sich noch auf dem Weg eine Bedeckung von fünf oder sechs Gefährten nehmen, die mit Büchsen oder Urmbrüsten bewassnet waren. 1 "Die Reiter sind zorinig", sagt er, "was ihnen anliege weiß ich nicht."

In diesem Zustande nun, als das Regiment seine eisgenen Mitglieder nicht zu schüßen vermochte, brach eine Fehde aus, wie zu Maximilians Zeiten keine so gewaltig das Reich in Bewegung gesetzt hatte. Franz von Sickingen wagte es, im August 1522, mit einem wohlgerüsteten heer, Fußvolk Reiterei und Geschütz, einen Churfürsten des Reiches, den Erzbischof von Trier in seinem Land, seiner wohlbefestigten Residenz zu überziehen.

In der Hauptsache war das eben auch nur eine Fehde, wie so viele andere: entsprungen aus persönlichem Mißversständniß, — eben dieser Churfürst hatte früher einmal bessonders lebhaft die Hüsse des Neiches gegen Sickingens Gewaltthätigkeiten in Hessen aufgerusen: — begründet durch einige zweiselhafte Nechtsansprüche, namentlich auf ein Lössegeld von welchem der Erzbischof losgesprochen, und das dann auf Sickingen übertragen war: berechnet auf Brandschahung und wo möglich Eroberung der festen Plätze. Man muß den Brief lesen, in welchem ein alter Vertraus

<sup>1.</sup> Fürstenberg aus Wertheim St. Petri und Pauli Tag ao 22. "also hab ich meyn gnedigen herrn gebeten, uns gen Wirthburg zu verhelfen: ist er willig Gott helf uns furter —"

ter Sickingens benfelben von diesem Unternehmen abmahnt, um zu erkennen, welche Möglichkeiten des Gelingens oder Mißlingens hier erwogen wurden. 1

Dabei kamen nun aber einige andre Beweggründe ins Spiel, welche diesem Unternehmen eine universale Bedeutung gaben. Bei Sickingen war eine glückliche Feindseligskeit nicht mehr das letzte Ziel: er hatte größere Interessen im Auge.

Es waren das vor allem die der Ritterschaft übershaupt. Wir wissen, wie sehr die Ritterschaft über den das maligen öffentlichen Zustand misvergnügt war: über den schwäbischen Bund, der zugleich Ankläger Richter und Vollsstrecker der Urtel senn wolle, — das Rammergericht, das nur den Schwachen zu sinden wisse, aber den Mächtigen in Ruhe lasse, — das Umsichgreisen der sürstlichen Wacht, die fürstlichen Gerichte, Zölle und Lehenseinsrichtungen. Der oberrheinische Abel hatte sich im Frühzighr 1522 zu Landau vereinigt, seine Lehenssachen nur vor Lehnrichter und Mannen, wie vor Alters hergebracht, seine Streitigkeiten mit andern Ständen nur vor unparteisschen, mit rittermäßigen Leuten besetzten Gerichten 2 entscheiden zu lassen, und einem Jeden dem dies versagt werde zu Hülfe zu kommen: dazu hatte er Franz von Sickingen

- 1. Balthasar Schlörs Schreiben an Sickingen o. D. jedoch unmittelbar vor dem Ausbruch der Fehde: bei Gunther Codex diplomaticus Rheno-Mosellanus V, p. 202.
- 2. "wo der Kleger den Antwurter erfordert vor sein des Antwurters Genoß, oder ungefehrlich dem etwas gemeß oder darsüber, unparteilichs Nechten oder Austrags, vor die, so inlendisch der Sachen gesessen oder gelegen seyn." Brüderlicher Verein bei Münch: Leben Sickingens Bd II, p. 188.

zu seinem allgemeinen hauptmann ernannt. Eine Schrift Huttens, ungefähr vom Mai 1522, 1 an die Reichsstädte ist ein Manifest der Gesinnungen die man in der Umgebung Sickingens hegte. Nie sind die Fürsten heftiger der Gewaltthätigkeit und Unrechtlichkeit angeklagt worden: die Städte werden aufgefordert, die Freundschaft des Adels anzunehmen und vor allem das Regiment zu zerstören, das ihm als eine Repräsentation der fürstlichen Gewalt erschien.

Dazu kam nun aber ferner die religiöse Neuerung. Zu einem Unternehmen gegen einen der mächtigsten geistlichen Fürsten gab sie noch einen besondern Antried. Im Grunde ist es die Ebernburg wo der evangelische Gotteschienst zuerst in seinen neuen Formen eingeführt ward. In Sickingens Umgebung hielt man die Austheilung des Abendmahls unter beiderlei Gestalt nicht allein für erlaubt, wie damals noch in Wittenberg, sondern für nothwendig. Jochann Öcolampadius war der erste welcher die religiöse Befriedigung, die das Volk darin sindet, alle Tage dem unverstandnen Murmeln der Messe zuzuhören, der Eerimonie der Segensprechung beizuwohnen, und sich ohne viel Auswand von Ausmerksamkeit oder Zeit Gott zu besehlen, geradehin verdammte, und die Messe nur noch Sonntags, mit Weglassung der Elevation und nur noch in deutscher

1. Beklagunge der Freistette deutscher Nation. Die Zeit ers giebt fich aus den Worten:

Der (Kaifer) zeucht nun von uns wider Miher;

sie wollen nit, daß er widerkheer.

Diese Ideen reichen aber auch in das nachste Sahr, wie wir aus einer Schrift von Kettenbach sehen: Practica practicirt u. s. w. (Panger II, p. 190) wo die Städte ermahnt werden, sich nicht in die Fehde zwischen Abel und Kursten einzulassen.

Sprache hielt. <sup>1</sup> Von Sickingen selbst haben wir einen Brief, worin er sich gegen die Bilder außspricht, welche mehr für schöne Semächer als für die Airchen geeignet sepen, und wider die Anrufung der Heiligen eisert; einem seiner Prediger, Joh. Schwebel, richtete er die Hochzeit aus. Unter seinen Freunden sinden wir einen, Hartmuth von Kronenberg, den man als den ersten im Style einer spätern Zeit frommen vollkommen überzeugten Lutheraner betrachten kann. <sup>2</sup>

Durch die Verbindung mit diesen mächtigen Elementen bekamen nun die Unternehmungen Sickingens eine ungemeine Wichtigkeit. Ein großer Theil der Ritterschaft in dem gangen Reiche war für ihn, und regte sich um ihn zu unterstüßen. Auch die Unterstüßung Luthers, dem er fruber oft seinen Schutz angeboten, nahm er in Anspruch. In der That, es ware kein schlechter Bund gewesen, wenn ber Mönch, den die Nation wie einen Propheten verehrte, feinen Wohnsitz bei dem gewaltigen Rittersmann genom men und ihn mit der Macht seines Wortes unterstütt hätte. Aber Luther hatte ben großen Sinn, sich von allen politischen Verbindungen fern zu halten, keine Gewalt versuchen, einzig der Macht der Lehre vertrauen zu wollen. Von Sachsen bekam Sickingen überhaupt nur Abmahnungen. Wie sehr er bennoch auf diese nationale hinneigung zählte, beweist fein Manifest an die Unterthanen von Trier,

<sup>1.</sup> Oecolampadii Epistola ad Hedionem bei Gerdessus Historia Evangelii: Tom. I, Monumenta p. 166.

<sup>2.</sup> Schreiben Kronenbergs an die vier Bettelorden 25 Juni 1522; an die Einwohner von Kronenberg: bei Munch Sickingen II, p. 145, 153.

benen er verspricht, "sie von dem schweren antichristlichen Sesetz der Pfassen zu erlösen und sie zu evangelischer Freibeit zu bringen." In seinem Kopfe durchdrangen sich die Sedanken eines sehdelustigen, einem mächtigen Fürsten sich gewachsen sühlenden Edelmannes, eines Oberhauptes aller Ritterschaft, eines Vorsechters der neuen Religionsmeinungen. Es ist nicht ohne Bedeutung, wenn Hutten in einem seiner Gespräche dem Sickingen eine seurige Lobeserhebung Ziska's in den Mund legt: des unüberwindlichen Helden, der sein Vaterland von den Mönchen und unnützen Priestern gesaubert, ihre Süter zum allgemeinen Besten vertheilt, den Räubereien der Römer ein Ende gemacht habe.

Am 27 Aug. 1522 fündigte Sickingen dem Erzbischof Fehde an, vor allem um der Dinge willen "die er gegen Gott und Kaiserl. Mas. gehandelt;" von dem Churfürsten von Mainz eher ins geheim unterstützt als verhindert, langte er nachdem er St. Wendel genommen, am 7 September vor Trier an: mit 1500 Pf., 5000 M. und nicht geringem Geschütz zog er über den Marsberg daher. So viel wir sehen, rechnete er darauf, daß hier seine Freunde zu ihm stoßen würden, Rennenberg, der in Cleve und Jülich, der Bastard von Sombress, der im Erzstist Cölln, Franz Voß, der im Limburgischen für ihn rüstete: auch aus Braunschweig sollte Nickel Minkwitz 1500 M. herbeissühren. In seinem Lager sprach man davon, daß er in

<sup>1.</sup> Auszüge aus ben Manifesten bei Meiners Leben Huttens p. 317.

<sup>2.</sup> Monitor secundus Opp. IV, p. 144.

<sup>3.</sup> Diese Anzahl geringer als die gewöhnliche Angabe, enthalt die Flersheimer Chronif: in Munchs Sickingen III, p. 215.

Rurzem Churfürst senn werde, ja vielleicht noch mehr als das. Das ganze Reich wendete seine Augen dahin: der Abgeordnete des Herzog Georg von Sachsen schrieb an seinen Herrn, in viel hundert Jahren sen nichts so gefährliches wider die Fürsten des Reiches unternommen worden. Es sen alles dahin gerichtet gewesen, behaupten Andre, daß man in Kurzem nicht hätte wissen sollen, wer König oder Raiser, Fürst oder Herr sen.

So erhob sich noch einmal das tumultuarische Ritterwesen zu einer das ganze Reich bedrohenden Gewalt.

Man kann es sich nicht recht ausdenken, was daraus werden sollte wenn es ihm gelang.

Ronnte wirklich aus der ritterlichen Unabhängigkeit, die nun zu voller herrschaft gelangt mare, eine einigermagen geordnete Regierung hervorgehn? Würde etwa die verwil derte Selbsthülfe des damaligen Ritterthums durch die neue Predigt so leicht zu bezähmen gewesen senn? Öcolampadius wenigstens fand auf Sickingens Burg einen harten Boden für seine Saat. Auch waren es an sich höchst ungleich artige Elemente die hier vereinigt erschienen, das Ritterthum, die eigenthumlichste Hervorbringung der mittlern Jahr bunderte, die auf einer Zersetzung fraftiger Staatsgewalten beruhte, und die neue Erhre, welche die Tendenz in sich schloß, und sie schon ausgesprochen, eben diefer Staats gewalt eine neue feste Grundlage zu verschaffen. Sichingen felbst hatte eine fehr anomale Stellung. Es was ren keineswegs ritterliche Kräfte die er ins Feld führte. Er stand an der Spite eines geworbenen Beeres, das nur

1. Schreiben im Ron. Sachfischen Urchiv.

durch Geld zusammengehalten werden konnte, mit allem Apparat einer dem Ritterthum wesentlich entgegengesetzten Kriegskunst. Wunderbarer Anblick, wie die beherrschenden Kräfte verschiedener Zeitalter hier einander berühren und der Gedanke aufkommt, als könnten sie sich vereinigen, mit einander gehn. Wir können heut zu Tag wohl einsehn, wie unmöglich dieß war. Denn nur in lebendigem und wahrem Einverständniß mit dem Fortgang der Weltentwickelung wird sich etwas Haltbares gründen lassen. Aber auch damals sah man ein, daß wenn das Fürstenthum bestegt, die noch keineswegs sest begründete Reichsordnung gewaltsam zertrümmert worden, nichts als ein ausschließendes wildes und doch wieder in sich selbst widersprechendes Regiment des Abels zu erwarten sep.

Es kam nun barauf an, wer die Vertheidigung der gefährdeten Ordnungen übernehmen wurde.

Das Regiment that so viel es vermochte. Abmahnungen ergiengen an Sickingen: Mandate an alle benachbarte Fürsten, sich seinem Borhaben zu widersetzen. Auf Sickingen jedoch machten die Mahnungen des Regimentes wenig Eindruck. Er entgegnete, er selber gedenke eine neue Ordnung im Neiche einzuführen. Don einer Entscheidung des Kammergerichts wollte er nichts wissen: er sagte, er

1. Planis an Churf. Friedrich 13 Sept. Siefingen habe gesagt, er wolle sich eines Thuns unterstehn, dessen sich kein Romischer Kaiser unterstanden. 28 Spt. er habe den Boten des Regiments gesagt: er wist vorwar, sein herr der Kaiser werde nicht zurnen, ob er den Pfassen ein wenig strafet und ihm die Kronen eintrankt, die er genommen hatte. Wirklich sieng man an zu glauben der Kaiser moge gar mit ihm einverstanden seyn. Der Kaiser sagte später, Franz habe ihm nicht so gut gedient um ihm Dinge dieser Art nachzusehen.

habe ein Gericht um sich, besetzt mit Reisigen, wo man mit Büchsen und Carthaunen distinguire. Wohl ist es nicht wahrscheinlich, daß sein ganzes heer gedacht habe wie er. Wenigstens das Regiment versichert, durch seinen Eiser sen Franzens Unhang und Macht vermindert worden: — allein um ihn zu Paaren zu treiben, waren doch ganz and dre Kräfte nöthig, und alles lag daran, welchen Widersstand Sickingen bei dem Angegriffenen und dessen Verbündeten sinden werde.

Richard von Greiffenklau Erzbischof von Trier hatte die besten Anstalten getrossen. Das Rloster S. Maximin, auf dessen Vorräthe die Feinde gerechnet, hatte er in Brand stecken lassen: er selbst war mit der Fackel dazu herbeigeeilt: in der Stadt hielt seine Unwesenheit die Bewegungen nieder, die sich allerdings regten. Die Geistlichen stellten sich um den Dom her auf, die Bürger auf dem Markte: auf Mauern und Thürmen hielten die Söldner: der einheimische Abel, der sich von dem Stift nicht trennen lassen, hatte die Unssührung.

und indem nun Sickingen, der einen raschen Schlag auszuführen gedacht, hier auf einen unerwarteten nachhaltigen Widerstand stieß, begegnete ihm, daß seine Freunde und Verbündeten, durch deren Zuzug er erst in den Besitz seiner vollen Macht gekommen wäre, allenthalben ausgehalten oder geschlagen wurden. Der Herzog von Eleve und der Churfürst von Cölln geboten den Reitern die in ihren Gedieten geworden waren, bei Verlust ihrer Lehen, ja ihres Lebens, zu Hause zu bleiben. Dem jungen Landsgrafen von Hessen gelang es, die Minkwisische Truppe,

bie von Braunschweig daher zog, zu übermannen, ihren Anführer mit alle seinen Papieren in seine Gewalt zu bestommen, hierauf diese Leute in seine eignen Dienste zu zieshen. <sup>1</sup> Da wagten auch die westphälischen und lünebursgischen Reisigen sich nicht ins Feld.

Dagegen rüsteten sich der Churfürst von der Pfalz, der alte Gönner Sickingens, so gut wie der Landgraf von Hessen, sein erbitterter Gegner, ihrem Nachbar und Verbündeten von Trier zu hülfe zu eilen.

Sickingen, im Angesicht einer tapker vertheidigten Stadt, im offenen, durch Verwüstungen erbitterten Lande, ohne die erwartete Unterstüßung, wagte es nicht, das Zusammentreffen so übermächtiger Streitkräfte zu erwarten: er selbst entwickelte auch nicht die Kräfte und eigenen Hülfsquellen des Talentes und der Tapkerkeit, ohne die man sich so kühner Wagestücke nicht ungestraft unterfängt: am 14ten September mußte er sich entschließen, Trier zu verslassen.

In diesen acht Tagen liegt eine große Wendung der beutschen Geschicke.

Die drei Fürsten, Repräsentanten der gefährdeten fürstlichen Gewalt, bekamen jetzt die Oberhand über die empörte Ritterschaft und ihren Anführer. Sie begnügten sich nicht, das Erzsiift von dem Feinde zu säubern: merkwür-

<sup>1.</sup> Schreiben Landgr. Philipps an den Churf. v. Trier 5 Spt. 1522 in Rommels Gesch. von Hessen Bd V, p. 858.

<sup>2.</sup> Diese Trierschen Ereignisse schilbern Latomus, Browerus Annal. Trev. II, 340, der auch Latomus aufgenommen, Gesta Trevirorum in Hontheims Prodromus p. 858, Chronicon S. Maximini ibid. p. 1035.

dig aber, auch Sickingen verfolgten sie nicht: sie wandten sich zunächst wider dessen Verbündete.

Der Churfürst von Mainz, dem sie vorwarfen, einer Anzahl siefingenscher Pferde den Übergang über den Rhein nicht verwehrt zu haben, mußte seinen Frieden mit 25000 S. erkaufen.

Hartmuth von Kronenberg, an dem der Landgraf vor allem den Antheil den er einst an dem Darmstadter Zuge Sickingens genommen, bestrasen wollte, ward in seiner Burg unsern Franksurt aufgesucht. Der Landgraf wollte von Gnade und Unterhandlung nichts hören: er selbst hat zuweilen das Geschütz gerichtet. Der Ritter war noch zur rechten Zeit entwichen: seine Burz mußte sich aber am 16ten October ergeben; die drei Fürsten nahmen die Huldigung in Person ein und die Stadt ist hierauf eine geraume Zeit hindurch als hessische Landstadt behandelt worden.

Dann gieng der Zug gegen Frowen von hutten "weil er sich des Aufruhrs theilhaftig gemacht und erklärte Achter bei sich aufgenommen:" seine Burg Saalmünster ward erobert.

Dasselbe geschah dem Philipp Waiß zu Haußen in der Fuldischen Mark, dem Rudeken in Rukingen: andre suchten sich durch Vertrag zu retten.

Und schon drohte ein ähnliches Ungewitter den Berbundeten Sickingens auch in entfernten Gegenden. Der fran-

<sup>1.</sup> Der Gefandte des Herzog Georg fagt, das fen der Ursachen eine, "die andern stecken in der Feder."

<sup>2.</sup> Tendel: Beschreibung der Belagerung von Kronenberg bei Munch III, p. 28.

frankische Abel hatte ihn zwar nicht eigentlich unterstüßt, aber in seinem Vorhaben bestärkt, sich im Gangen zu ihm gehalten; der schwäbische Bund bagegen war mit den Kurften, namentlich mit ber Pfalz in Einung getreten, und forderte jest die frankischen Ritter vor sein Bundesgericht, um sie wegen einiger Landfriedensbrüche zu vernehmen; die Ritter hielten sich nicht für verpflichtet, einer solchen Mahnung Folge zu leiften, und kamen in Schweinfurt gusammen, um Beschluß dagegen zu fassen: sie waren noch ent schlossen sich zu vertheidigen: dem Bischof von Würzburg, der zulett in den Bund getreten war, fundigten seine Unterfaffen darüber entruftet im Unfang des Jahres 1523 alle seine Umter auf. Sang Schwaben und Franken gerieth hierüber in Bewegung. Bei ber Übermacht des Bundes ließ sich das Ende des Rampfes leicht voraussehn, wofern nicht das Regiment ihn zu verhindern wußte.

Für diese höchste Reichsbehörde bekam überhaupt bas Ereigniß jest eine gang andre Bedeutung.

Früher war seine Autorität von Sickingen und dessen Freunden verspottet, bekämpft worden: auch hatte man dafür Sickingen auf die Anklage des Anwalts von Trier, ohne ihn den Reichssatzungen gemäß vorgeladen und verhört zu haben, bereits am Sten October in die Acht erklärt; — allein in eine eben so trotzige, dem Regiment gefährliche Haltung warfen sich nun die Gegner Sickingens: statt den Geächteten zu verfolgen, griffen sie dessen vermeinte Versbündete an, deren Schuld nicht immer nachgewiesen war, und nahmen ihre sesten Häuser ein: — der schwäbische Bund, der schon ohnehin behauptete, nur mit Vorbehalt seiner

Einung in das Regiment gewilligt zu haben, griff durch jene Ladungen offenbar in das Gebiet der Reichsgerichte über, und auf eine Erinnerung, Niemand über den Landsfrieden zu beschweren, hielt er es nicht für der Mühe werth, auch nur eine Antwort zu geben.

Denn mit der Macht ist auch natürlich der Anspruch verbunden. Wie die Unternehmungen Sickingens, die Gährungen des fränkischen Adels nicht durch das Regiment unterdrückt worden waren, sondern durch die Übermacht und Kriegsgewalt der Nachbarn, so setzten diese auch den Ramps nach ihren eignen Interessen fort, ohne viel Rückssicht auf die höchste Gewalt im Reiche.

Daher kam es, daß das Regiment gar bald Diejenigen in Schutz nahm, die es noch eben als seine Feinde betracktet hatte. Frowen von Hutten brachte ohne viel Mühe, nachdem die Meinungen der angesehensten Mitglieder des Rammergerichts vernommen worden, ein Mandat aus, durch welches die Fürsten aufgesordert wurden, ihm seine Häuser zurückzugeben; kurz darauf erfolgte ein sörmliches Urtel zu seinen Sunsten. Zugleich brang das Regiment in die Fürsten, Churmainz der ihm so gewaltsam auferlegten Verpflichtungen zu entlassen. Diese Fürsten hätten gewünscht, gegen den geächteten Siefingen mit der Hüsse des Reiches unterstützt zu werden: aber weder bei dem Regiment noch bei den Ständen in den ersten Monaten

<sup>1.</sup> Vgl. Schreiben des Chf. von Trier 2 Nov. 1522 bei Munch III, 33.

<sup>2.</sup> Planit vom 4ten Februar 1523: fie follen ihm seine Bersschreibung zuruckgeben und Sickingen zu gutlichem Berbor kommen laffen.

bes Jahres 1523 konnten sie dieß auswirken: wäre die Ucht nicht schon ausgesprochen gewesen, so wäre sie jest wohl unterblieben. Einige Mitglieder des schwäbischen Bundes trugen auf ein Verbot der ritterschaftlichen Zusammenkunste und Verdindungen an: das Regiment war jest nicht mehr dahin zu bringen: es kündigte vielmehr den Rittern an, es werde sie mit Ausnahme deren welche gegen den Landfrieden gehandelt in seinen Schuß nehmen.

Meines Erachtens bekam nun erft die Sache der Ritterschaft ein mahres Interesse für die Reichsentwickelung. Mit jenem wilden Vorhaben eine unabhängige Macht zu gründen, war es vorüber. Ihr einziger Rückhalt war das Regiment: und mit diesem mußten sie sich verbinden. Daburch nun daß sowohl die Ritter als das Regiment sich für die evangelischen Doctrinen erklärten, bekamen die getrennten Elemente einen engern Zusammenhang. Auch der Churfürst von Sachsen, die hauptstütze des Regimentes, trat jest in eine gewisse Verbindung mit den Rittern. In bem zweiten Quartal des Jahres 1523, wo die Pflicht persönlicher Unwesenheit auf den Churfürsten von Mains traf, vertrat deffen Vetter, der hochmeister Albrecht von Preugen seine Stelle: ber damals noch keine andre Idee hatte, als die Herrschaft des Ordens, d. i. der deutschen namentlich der frankischen und schwäbischen Ritterschaft in jenem Lande aufrecht zu erhalten, und die Kräfte des Reichs dafür in Bewegung zu fegen.

<sup>1.</sup> Planit meint schon am 24 Nov. jest wurde man Sickingen nicht in die Ucht erklaren, "man hatte ihn benn citiert, — aber geschehn ist geschehn."

So wenig man Sickingen vor dem Jahr die Eroberung von Trier hätte wünschen können, so wichtig war es doch, daß er sich gegen die Angriffe behauptete, die sich im Frühjahr 1523 wider ihn vorbereiteten.

Sonderbares Schickfal! Un die Erhaltung des Ritters der so oft den Landfrieden gebrochen und Gewaltsamsteiten ausgeübt, knüpfte sich jetzt, nachdem er geächtet war, ein Interesse der Reichsordnung.

Auch gab er noch keineswegs seine Sache auf. Er glaubte Hüsse von Niederdeutschland und vom Oberrhein erwarten zu dürfen: Zuzug fränkischer und böhmischer Nitter: Beistand der Lutheraner. Bon Landstuhl, wo er sich aushielt, sah er eines Tages Neiter in den entsernten Gebüsschen erscheinen: er schmeichelte sich, es sepen Lutheraner, welche sehen wollten was er mache; aber sie kamen nicht näher: sie banden die Pferde in jenem Buschwerk an: es war eben der Vortrab der Feinde, welche anlangten um ihn zu belagern.

Indessen war er unbesorgt. Er zweifelte nicht, sich in der Feste die er erst vor kurzem hergestellt hatte, wenigstens ein Vierteljahr halten zu können: seinen Verbundeten werde Zeit bleiben zu kommen und ihn zu entsetzen.

Da aber zeigte sich doch, daß er die Kriegskräfte, wie sie sich in dem letzten Jahrhundert entwickelt, nicht richtig berechnete. Er war jetzt darauf angewiesen sich wie die alten Ritter zu vertheidigen: es kam darauf an, ob die Bergspitze, die kelsenkenken Thurmgewölbe, die dicken Mauern noch eine Freistatt gegen das Geschütz gewährten. Es

<sup>1.</sup> Hubert Th. Leodius Acta et gesta Francisci de Sickingen bei Freber Scriptt. Rer. Germ. III, p. 305.

zeigte fich fehr balb, daß die neue Rriegskunft ber alten Bertheibigung zu mächtig war. Um 30sten April 1523 fiengen die Fürsten an, die Burg aus ihren Carthaunen, Nothschlangen und Scharfmeten zu beschießen: sie waren sehr wohl versehen, sehr wohl bedient: ber junge Landgraf, ber in ber Tracht eines Landsknechtes erschien, zeigte Muth und Geschicklichkeit: 1 noch an demselben Tag brach ber große Thurm, von welchem ihr Lager übersehen und bebrobt wurde, jusammen. Eben ihrer Neuheit halber leifteten die Mauern den Augeln keinen rechten Widerstand. Indem Sickingen dieses unerwartete Unheil bemerkte, nach einer Schieflute gieng, und an bas Sturmgerath gelehnt, zu überblicken suchte wie es stehe, was sich etwa thun lasse, war eine Nothschlange eben dahin gerichtet worden und traf nur allzugut: die Werkzeuge ber Vertheidigung wurden auseinandergeworfen, Sickingen felbst gegen einen spiken Balken geschleubert und in der Seite tödtlich verwundet.

Das ganze haus war zerschossen; in dem einzigen Burggewölbe das sich gehalten, lag der hauptmann ohne hofnung; hülfe wollte nicht erscheinen. Wo sind nun meine herrn und Freunde, sagte Sickingen, die mir so viel zugesagt? wo ist Fürstenberg? wo bleiben die Schweizer die Strasburger? Er mußte sich entschließen zu capituliren. 2

<sup>1.</sup> Lettera da Ispruch a di 12 Mazo 1523 al Sr Mch. di Mantoa. Il Landgrafio si è portato magnanimamente, essendo sempre stato de li primi, in zuppone con le calze tagliate et in corsaletto da Lanzichenech, et è giovane di 18 anni. (Benez. Chronif von Sanuto Bb 34.)

<sup>2.</sup> Bericht wie sich Franz von Sickingen Krieg verlaufen hat bei Spalatin Sammlung zur sächs. Wesch. V, 148.

Die Fürsten wollten ihm keinen freien Abzug zugesstehn, worauf er der Sitte gemäß angetragen: er sagte, ich will nicht lange ihr Gefangner seyn. Kaum hatte er noch Kräfte die Artikel zu unterschreiben; in seinem Burggewölbe lag er im Sterben, als die Fürsten daselbst eintraten.

Der Churfürst von Trier sagte: was hast bu mich geziehen Franz, daß du mich und meine armen Leute im Stift überfallen hast? Und mich, fügte der Landgraf hinzu, daß du mein Land in meinen unmündigen Jahren überzogest? Sickingen erwiederte: ich habe jest einem größern Herrn Rede zu stehen.

Sein Caplan Nicolaus fragte ihn, ob er zu beichten verlange. Er antwortete: ich habe Gott in meinem herzen gebeichtet.

Der Caplan rief ihm Worte des letzten Trostes zu, und hob die Hostie empor. Die Fürsten entblösten ihr Haupt und knieten nieder: in diesem Augenblick verschied Sickingen: die Fürsten beteten ein Vaterunser für seine Seele. 1

Sickingen wird immer unvergeslich bleiben: nicht gerade wegen großer Thaten von nachwirkendem Gehalt die er ausgeführt, auch nicht wegen einer außerordentlichen Tapferkeit, moralisch bedeutender Vorzüge die er entwickelt hätte, sondern wegen der neuen und großartigen Stellung in die er allmählig gelangte. Was ihn zuerst emporbrachte, war sein Verhältniß zu dem Churfürsten von der Pfalz, der ihn gegen seine Feinde brauchte, ihm Naum machte,

<sup>1.</sup> Den glaubwurdigsten Bericht enthalt die Flersheimer Chronik bei Munch III, 222.

Rückhalt verlieh, ihn insgeheim oder offen unterstütte. Da ward er aus einem nicht fehr bedeutenden Ritter, dem ein paar Burgen gehörten, in furzer Zeit ein mächtiger Condottiere, der ein kleines Rriegsheer auf eigene Sand ins Feld stellen konnte. Je angesehener er aber wurde, besto mehr fühlte er sich auch versucht und berechtigt, seine eigne Politik zu befolgen. Zuerst in dem wirtenbergischen Rriege rif er fich von dem Churfürsten los, dem diese Unternehmung nicht eben sehr erwünscht kam. Doch auch an den schwäbischen Bund schloß er sich darum nicht an: sehr bald trat er vielmehr mit den frankischen Rittern, die dieser anfeindete, in das engste Verständnig. Eben hierin liegt das Großartige seiner Haltung. wie sich einige Jahre früher Wirtenberg, die Pfalz, Würzburg dem schwäbischen Bunde entgegensetzten und dabei auch die Ritterschaft auf ihrer Seite hatten. Jest hatten fich die Fürsten genöthigt gesehen in den Bund zu treten: Wirtenberg war bestegt worden: Sickingen und die Ritterschaft hielten die Opposition allein aufrecht. Der Gedanke erhob sich in ihnen noch einmal die alten Grundlagen der Uns abhängigkeit des Adels zu beleben, sich der Territorialherrschaft geistlicher und weltlicher Kürsten zu entledigen, der neuen religiösen Überzeugung Bahn zu brechen. Es ift die eigenste Combination: mitten in den Gewaltsamkeiten die man begeht, hat man doch einen lebendig offenen Sinn für groß artige Ideen: eben in diefer Verbindung besteht das Wesen des Abels jener Zeit. Indessen war man weder geistig so kraftvoll, noch politisch so mächtig, um Gedanken dieser Art durchzuführen. Wie Sickingen endlich das Fürstenthum nun entschieden angreift, erheben sich gewaltigere Mächte wider ihn: die Pfalz läßt ihn nicht allein sallen, sondern sie verbindet sich sogar mit seinen Gegnern zu seinem Verderben. Da muß er erfahren, daß er doch nicht so mächtig ist wie er glaubte, daß die Kräfte die ihn gehoben, nicht ganz die seinen sind, und sich vielmehr wider ihn wenden: in diesem Constict geht er unter.

Die Eroberung von Landstein war ein Sieg des Fürsstenthums über das Ritterthum, des Geschüßes über die Burgen, in sofern der neuen Zeit über die alte, eine Bestestigung der einmal emporgekommenen selbständigen Gewalten im Reiche.

Alle Burgen Sickingens und seiner Freunde sielen nun in die Hände der Fürsten. Mit denen, welche im Herbst erobert worden, sind es im Sanzen 27. Was auf dem rechten Rheinuser lag, siel dem Landgrafen zu, was auf dem linken theilten der Pfalzgraf und der Erzbischof. Auf der Ebernburg, dem einzigen Schloß das sich eine Zeitlang hielt, machte man eine prächtige Beute, herrliche Kleinodien zu weltlichem und geistlichem Gebrauch: vor allem 36 Stück Geschütz, das schönste die Nachtigall, vom Meister Stephan in Frankfurt gegossen,  $13^1_2$  Schuh lang, bei 70 Centner schwer, mit dem Bilde des Nitters, seiner Semahlin, ihrer beiderseitigen Uhnen, und des Heiligen den sie früher vor allem verehrten, des h. Franz. <sup>2</sup> Diese er

<sup>1.</sup> So sahen das auch die Zeitgenossen an: wie das Gespräch zwischen Fuchs und Wolf beweist. Wolf: Wie mainstu hat der Pfalzsgraff gethon, wir wolten gut feiste Bolz erlangt han? — Fuchs: Es ist bei Got war, derselb hat uns allein den Schaden thon des wir uns nit versehen.

<sup>2.</sup> Bericht bei Spalatin: a. a. D. p. 151.

hielt bei der Theilung der Landgraf. Die Fürsten verpflichteten sich, was sie mit einander gewonnen, auch mit einander zu behaupten. Hierauf schieden sie am 6ten Juni von einander.

In demselben Augenblick hielt der schwäbische Bund eine Versammlung zu Nördlingen, wohin er die des Landfriedensbruches angeklagten franklischen Ritter vorgeladen. Einigen gelang es wirklich sich zu reinigen: andere waren zwar erschienen, aber ohne mit ihrer Entschuldigung durchzukommen, sie wurden nicht zum Gid gelassen: nicht wenige hatten es überhaupt verschmäht sich vor den Bundesrathen zu stellen. 1 Gegen die beiden letten Classen versammelte sich am 15ten Juni zu Dunkelspiel ein heer von 1500 gu Pferd, 15000 g. K.: unter dem Keldhauptmann Georg Truchseg: die Städte Augsburg, Ulm und Nürnberg lieferten bas Geschütz. 2 Einer so gewaltigen Rriegsmacht war nun jene Ritterschaft nicht gewachsen. Für das festeste Schloß in Franken ward Bocksberg unfern Mergentheim gehalten und dahin wandte sich auf den Rath ber Murnberger ber Zug zuerst; die Rosenberge, benen es gehörte, hatten anfangs fich zu wehren gedacht, eine Schaar Landsknechte geworben und Büchsenmeister-für ihr Geschüt angenommen: als sie diese Übermacht sahen, gaben sie den Widerstand auf: das Schloß ward mit seinen ganzen Vorräthen ohne weiteres überliefert. Da wagte auch kein an-

<sup>1.</sup> Schreiben von Nördlingen im Dresdner Archiv Unf. Juni 1523: "der Bund geht teglich zwir in Kath;" vorzüglich Müllners Annalen, welche ein Tagebuch des ganzen Zuges enthalten.

<sup>2.</sup> Nürnberg gab 2 Scharfmeten, 2 Carthaunen, 2 Nachtisgall, 2 Nothschlangen, 6 Feldschlangen, 6 Halbschlangen, 60 Hacken auf Bocken.

beres zu widerstehn. Der Absberg ward ausgebrannt; in jenem Krügelstein war ein fester Thurm, noch oben im Umsgang acht Schuh diek, man hob ihn mit Pulver aus dem Grund; Waldstein, mitten in seiner Wildniß, wohin früher mancher Gefangene hatte wandern müssen, ward von dem Hauptmann] der Stadt Augsburg, Wolf von Freiberg zersprengt und zerstört; es werden 26 Schlösser gezählt, die in Besitz genommen wurden, denen großentheils dasselbe geschah. Es waren einige böhmische Lehen dabei, und ansangs hatten die Böhmen Miene gemacht am Sebirge zu widerstehn: allein der Bund besahls seinem Hauptmann, darauf keine Rücksicht zu nehmen, sondern nach seinen Instructionen zu versahren: worauf die Böhmen zurückwichen und er seinen Austrag vollständig ausführte.

Es war eine allgemeine Niederlage der unabhängigen Ritterschaft. Eben indem sie von religiösem Feuer ergriffen, sich eine neue Bahn zu eröffnen gedachte, ward ihre Macht auf immer gebrochen.

Es steht hiemit in innerm Zusammenhange, daß der Mann der zuerst die ritterliche Streitbarkeit mit der geisstigen Bewegung in Verbindung gebracht, Ulrich von Hutten, nun auch in die Ratastrophe verwickelt wurde. Unden Unternehmungen Sickingens hatte er den unberechendaren Antheil eines rathgebenden, antreibenden Freundes genommen: nothwendig ward er nun auch von der Niederlage betroffen. Seine Verwandten durfte er nicht mit seiner Unwesenheit gefährden, in Oberdeutschland duldeten ihn weder die geistlichen noch auch nunmehr die siegreichen weltlichen Gewalten: wie andre nach Sachsen wanderte er

nach der Schweiz. Da kehrte ihm der ganze bittere und rathlose Zustand wieder, den er schon in seiner Jugend einmal ausgehalten. Auch hier ward er nicht allenthalben gern gesehen, wir finden ihn von Ort zu Ort weichen: er war in der unglücklichen Nothwendigkeit, die Hülfe und bas Geld seiner literarischen Freunde in Unspruch zu nehmen: Manchem schien schon seine Nähe verderblich: Erasmus, der seine vornehmen Verbindungen sorgfältig aufrecht erhielt, erschraf bei dem Gedanken, von ihm einen Befuch zu bekommen, vermied ihn, stieß ihn zurück; überdieß hatte ihn seine Krankheit noch einmal furchtbar überfallen. Noch ließ der alte Streiter den Muth nicht sinken. Eben gegen Erasmus, den er als einen Abgefallenen betrachtete, ergoß er noch einmal alle heftigkeit seiner Rhetorik. Allein so gewaltsamen Erfahrungen und Unstrengungen war er jett nicht mehr gewachsen. Ehe er noch die Untwort des Erasmus zu Gesichte bekam, machte die Rrankheit seinem Leben ein Ende, - zu Ufnau auf bem Zurcher See, wohin ihn Zwingli an einen in der heilkunde erfahrenen Pfarrer empfohlen hatte. 1

Ein Glück für Luther, daß er mit der Ritterschaft nicht in engeren Bund getreten war. Die Ungunst dieses Geschickes würde auch ihn und die Lehre die er verkündete betroffen haben.

Rehren wir dahin zurück wovon wir ausgiengen, so liegt am Tage, daß diese ganze Entwickelung nun vor alsem dem Reichsregiment unerwünscht ja gefährlich senn mußte. Für Sickingen hätte es zwar niemals etwas thun

<sup>1.</sup> Zwingli an Wolfhardt 11 Oct. "libros nullos habuit, supellectilem nullam praeter calamum." Epp. p. 313.

können, da es sich durch seine Achtserklärung die Hände gebunden hatte: die Ritterschaft aber hätte es gern in Schuk genommen; allein was vermochte es gegen zwei so gewaltige Heere, wie sie jetzt zu Feld lagen, das des Bundes und das der Fürsten? Auch nahmen diese Gewalten durch ihren Sieg verstärkt nunmehr eine doppelt troßige ja seindsselige Haltung. Die Fürsten erklärten das zu Gunsten des Frowen von Hutten ausgefallene Urtel für nichtig und unrechtmäßig, ist verwarfen das Versahren des Regimentes in dieser und in allen andern Sachen.

Und indem gesellte sich dieser drohenden Feindseligkeit noch eine andre von nicht minderer Bedeutung hinzu.

## Die Städte und der kaiserliche Hof.

Eben unter diesen Umständen hätte es nun höchst einflußreich werden mussen, wenn jener Zoll, durch welchen dem Regiment eine bei weitem größere Macht zufallen mußte, eingerichtet worden wäre. Man hätte nicht daran zweiseln sollen: die Stände hatten ihn beschlossen, der Kalfer schon im Voraus seine Zustimmung gegeben. Ein Fourier des Statthalters hatte bereits Acten und Abschied des Reichstags nach Spanien überbracht.

Allein wir wissen, wie sehr sich die Städte dadurch verletzt und gefährdet glaubten: sie waren entschlossen, sich in diese Einrichtung nicht gutwillig zu ergeben.

Auch noch gar manche andere Beschwerden hatten sie.

1. Planit 22 Juli. Er meint, unter folden Umftanden werde das Regiment nicht lange bestehen: "benn der dreier Fürsten und des Bunds Bornehmen will sich mit unfern gethanen Pflichten gar nicht leiden."

Schon im Jahre 1521 war der Beschluß über den Römerzug gefaßt worden, ohne daß man wie herkömmlich die Städte zur Mitberathung gezogen hätte. Die Städte säumten nicht sich zu beschweren: man gab ihnen noch eine Erklärung die sie zufrieden stellte.

Seitdem aber war nun durch die Versuche, die Bestürsnisse des Reiches mit Steuern zu decken, welche den Städten besonders zur Last gefallen wären, durch den entsschlossenen Widerstand den diese dagegen leisteten, durch die Angrisse auf die Monopolien auf der einen, das Festshalten derselben auf der andern Seite der üble Willen zwisschen den Städten und den höhern Ständen gewachsen: auf dem Reichstag von 1522, 23 kam er zu völligem Ausbruch.

Um 11ten Dez. 1522 war eine allgemeine Versammlung der Stände angesagt: um die Vorschläge welche Regiment und Ausschuß über eine den Ungern zu bewilligende Hülfe gemeinschaftlich machen wollten zu vernehmen und zu berathschlagen. Sonst war die Sitte, daß nach geschehenem Vorschlag das Regiment abtrat und die drei Collegien ihn in Verathung zogen. An diesem Tag aber trat das Regiment nicht ab: ohne Auseinandertreten ward der Antrag desselben von Churfürsten und Fürsten genehmigt: so ward er den Städten vorgelegt. Die Städte, bei Vorschlägen dieser Art besonders stark betheiligt und schon immer etwas schwierig, baten sich Bedenkzeit aus, nur dis Nachmittag. Da empfiengen sie nun eine Antwort welche sie nicht erwarteten. Man sagte ihnen: "der Gebrauch im Reiche sen, was Churfürsten Fürsten und andre Stände beschlossen, das lasse man sich auch von Seiten der Städte gefallen." Die Städte dagegen meinten: sollen sie Lieb und Leid mit andern Ständen tragen, so müsse man sie auch zu den Berathschlagungen ziehen: solle man thaten, müsse man auch rathen. Besonders die Geldhülse war es, gegen die sie sich seiten: auch sie wollten nur Mannschaft stellen. Allein auf eine Eingabe, die sie deshalb machten, ward in der Ständeversammlung keine Rücksicht genommen: es ward ein Mandat versast, worin ihnen die Leistung einer Hülse die sie nicht verwilligt hatten, angemuthet wurde: sie baten sich auss neue Bedenkzeit aus: man wiederholte ihnen, das sen so nicht hergebracht; — sie dachten zu antworten: da schlug es eils Uhr und die Sitzung ward ausgehoben.

Die Städte waren hierüber um so mehr betreten, da man ihnen zugleich sagte, nur aus Gnaden sen es, daß man zwei ihrer Abgeordneten in den Ausschuß nehme, während von den Grafen nur einer zugelassen werde: sie glaubten, es sen wohl die Absicht, sie auch von den Ausschüssen auszuschließen. Sie hatten im Jahr 1487 ihre alte Standesopposition aufgegeben, weil ihnen durch Vermittelung Churfürst Vertholds wesentlicher Antheil an den Verathungen verschafft wurde: und wir wissen, wie eingreisend dieser zu Zeiten war: jest glaubten sie, man wolle ihnen alle ihre Nechte entreißen und nur die Verpflichtungen sest halten.

Da nun in hinsicht auf die Monopolien und den Zoll Beschlüsse gefaßt wurden, die ihren Gewerben höchst

<sup>1.</sup> Schreiben von Holzhausen an Frankfurt Dez. 1522. Frankf. A. Bd 36, besonders f. 110 die Supplik der Städte.

nachtheilig zu werden drohten, da eine neue Supplication, in der sie ihre alten und neuen Beschwerden zusammensfaßten, so vergeblich war wie die frühern, so beschlossen sie, sich aus allen ihren Kräften zur Wehre zu setzen.

Sie weigerten sich standhaft, in die Beschlüsse des Reichstags zu willigen: eine Anleihe die man ihnen anmuthete, und die von dem Ertrage der Auslage zum Türskenzug wieder erstattet werden sollte, lehnten sie hartnäckig ab. Hierauf ließen ihnen auch die Fürsten ihren Unwillen sühlen. "Die Reichsstädte," schreibt der Frankfurter Sessandte, in scheiden in großen Ungnaden ab: die Zeit wird lehren was daraus entsteht: meine Heimfahrt wird mir schwer."

Da war es nun ein Glück für die Städte, daß die Beschlüsse der Stände nicht sogleich Gesetzeskraft erlangten, daß sie erst nach Spanien geschickt und dem Raiser zur Bestätigung vorgelegt werden mußten. Eine andre Hülfe gab es nicht für sie. Im März 1523 kamen die Städte in Speier zusammen, und beschlossen, wie ihrer übrigen Beschwerden so besonders des Zolles wegen, eine eigene Gesandtschaft an den Raiser nach Spanien zu senden.

Glücklicherweise haben wir einen Bericht über diese Gesandtschaft übrig, dem wir wohl einen Augenblick folgen dürsen, da er uns an einem Beispiel vergegenwärtigt wie die deutschen Angelegenheiten am kaiserlichen Hose in Spanien getrieben wurden.

Die Reise war doch sehr beschwerlich und langsam.

<sup>1.</sup> Holzhausen 25, 26, 29 Januar 1523: Bb 37 der Frankf. UU., hier meine Hauptquelle.

Am 15ten Juni vereinigten sich die Gesandten in Lyon: erst am 6ten August langten sie in Valladolid an. Vorenehmlich die drückende Hitze, von der einige Mitglieder sogar erkrankten, hatte sie aufgehalten.

Sie begannen damit, außer Markgraf Johann von Brandenburg und dem Großcanzler vor allem die Räthe aufzusuchen, welchen die deutschen Geschäfte übertragen waren, Hr. v. Rösch, Hannart, den Propst Märklin von Waldkirchen, Maximilian von Zevenberghen.

Hierauf, am 9ten August, ertheilte ihnen der Raiser in Gegenwart einer glänzenden Versammlung von Granden, Bischöfen und Botschaftern eine seierliche Audienz. Sie redeten ihn lateinisch an: in dieser Sprache antwortete ihnen in des Raisers Namen der Großcanzler.

Die Geschäfte mit ihnen zu besprechen, ward bann einer Commission übertragen, die eben aus den genannten vier deutschen Räthen bestand: am 11ten Aug. begannen die Verhandlungen.

Die Gesandten hatten ihre Beschwerden in 6 Artikeln zusammengefaßt — über Session, Zoll, Kriegshülse, Landsfrieden, Monopolien, und einige minder bedeutende Saschen, — die sie den Commissarien zugleich deutsch und lateinisch vorlegten und alsdann mit ihnen durchgiengen. Dasbei hatten sie Gelegenheit, ihre Wünssche mündlich vorzustragen.

Die Räthe zeigten sich anfangs abgeneigt. Sie fanden es unbillig, daß man die Frage über die Session jest erst, zu den Zeiten dieses jungen Raisers in Anregung bringe, beklagten es, daß im Neiche Niemand etwas thun

wolle, da sich doch weder Regiment noch Gericht ohne Leistungen der Stände aufrecht erhalten laffe; und forders ten die Städte auf, sich noch eine kurze Zeit zu fügen, fich auch der Reichshülfe zu Gunften der Ungern, welche der Reichstag beschlossen, nicht zu entziehen. Wirklich war bereits auf den Betrieb eines andern kaiserlichen Rathes, des Doctor Lamparter eine Bestätigung der Reichsschluffe vorläufig entworfen worden. Allein die Gefandten ließen fich so leicht nicht abweisen. Die Städte, erklärten fie, senen bereit das Ihre zu leisten, z. B. zwei Beisitzer bei dem Rammergericht zu befolden, oder auch den Cofiniger Unschlag zu erlegen, aber nicht gemeint, die Unbilligkeiten zu dulden, die man gegen sie in Sang bringe. Diese Erflärung unterstüßten sie dann mit einigen besonders eindringlichen Bemerkungen. "Wer konne voraussagen, wie es mit den Zolleinkunften gehen werde? Man höre, schon sen ein Anschlag der Fürsten gemacht, sie unter einander zu theilen. Aber wenn auch nicht — man gehe damit um, einen römischen Rönig zu wählen, der vermöge biefes Einkommens im Stande fenn werde fich zu behaupten." Genug sie hoben hervor, daß der Zoll dem Raiser selber gefährlich werde: sie machten ihn überdieß aufmerksam, daß das Regiment nicht zum Besten des Raifers befett sen; den Rathen personlich versprachen sie, "sich wegen ihrer Mühe bankbarlich mit ihnen zu vergleichen."

Hiemit hatten die Städte nun eben die Mittel getrofe fen, durch die man am kaiserlichen hofe etwas ausrichtete.

Bei der nächsten Zusammenkunft gab ihnen der Propst von Waldkirchen nicht undeutlich zu verstehen, der Kaiser Kante d. Gesch. 11. sen nicht geneigt den Zoll aufzurichten, als eine gehäßige Sache, auch denke er nicht das Regiment beizubehalten; aber er frage, wenn S. Mt die Regierung selbst in die Hand nehme, was dann die Städte für Dieselbe zu thun gesonnen sepen? Die Gesandten erwiederten, wenn der Raiser ihnen willsahre und hernach ein leidliches Ansinnen an die Städte mache, so werde man sich dankbar und unterthänig beweisen. Waldkirchen erinnerte, man sehe aus den alten Registern, daß den letzten Raisern bei ihrer Throndesteigung von den Städten ein Ehrengeschenk gegeben worden, warum habe man nur für diesen jungen Raiser nichts gethan? Der setze sein ganzes Vertrauen auf die Städte: wären nur die Kriege nicht, so würde er mit ihnen einen graden und königlichen Weg wandern.

Auch noch eine andre Sache kam hiebei zur Sprache. Der päpstliche Nuntius hatte sich beklagt, daß man zu Augsburg, Strasburg und Nürnberg den Lehren Luthers anhange und dessen Bücher drucke. Die Gesandten hierzüber zur Nede gestellt, leugneten die Thatsache. Sie verssicherten, daß seit mehreren Jahren nicht ein Buchstabe von Luther bei ihnen gedruckt worden: durchziehende fremde Verkäuser dieser Schriften habe man sogar bestraft: so sehr der gemeine Mann nach dem Evangelium dürste, die Menschenlehre verwerfe, so sehen es doch die Städte nicht, bei denen Luther Schutz sinde: man wisse wohl, wer ihn verstheidige: die Städte sehen gesonnen nach wie vor der christlichen Kirche als christliche Glieder anzuhängen.

Hierauf verständigte man sich über die wichtigsten Puncte. Um 19ten August ward eine nochmalige Zusammenkunft der gesammten Commission mit den Gesandten

gehalten, der jetzt auch der Graf von Nassau beiwohnte. Nachdem man die Thüren sorgfältig verschlossen, ward den Gesandten erössnet, der Raiser beabsichtige, die Regierung in seine Hand zu nehmen, einen tapfern Statthalter und ein stattliches Rammergericht zu verordnen: den Zoll aber nicht zur Ausführung kommen zu lassen.

Die Bewilligung einer bestimmten Summe ward den Sefandten erlassen: aber sie versprachen, mit Hannart, der als kaiserlicher Commissar nach Deutschland kommen werde, ein Abkommen zu treffen.

Auch wegen der Monopolien hatten die Sefandten, nicht eigentlich im Auftrag der gefammten Städte, aber im Namen der großen Gesellschaften, zu unterhandeln. Die Allgewalt des Geldes und der Geldbesitzer führte sie sehr bald zum Ziel. Dem Regiment sollte aufgegeben werden, auch in Hinsicht der Monopolien keinen Beschluß zu fassen, ohne nochmals bei S. Mt angefragt zu haben.

Hierauf, nach wohl ausgerichtetem Auftrag, verließen die Gesandten Spanien. In Lyon hatten sie eine Audienz bei König Franz I, der seinen Unmuth über den Kaiser gegen sie ausschüttete. Im Dezember langten sie in Rürnberg an, wo sich eben ein neuer Reichstag versammelte.

Die Summe ist: zwischen den Städten und dem kaisserlichen Hofe war es zu einer Vereinbarung gegen den bisherigen Gang der Reichsverwaltung überhaupt, besonders aber gegen das Regiment gekommen.

<sup>1.</sup> Der gemeynen Frey und Neichs Stadt Potschafften Handslung ben Nomisch Kanserl. Majestadt zu Baledolid in Castilia. Im Monat Augusti anno 1523. In den Frankf. AU. Tom. XXXIX fol. 39—56.

und war es nicht sehr natürlich, daß die Hofräthe, die von Anfang mit dieser Verwaltung in Competenzen gerathen waren, die in dem Innern ausgebrochenen Mißhels ligkeiten benutzten um sich derselben zu entledigen?

Auch noch einen ganz besondern Grund hatten sie dazu. Wie die Städte es andeuteten, in Deutschland war wirklich der Gedanke rege geworden, einen römischen Kösnig zu ernennen. Der eigene Bruder des Kaisers war es, den man dazu bestimmte: Ferdinand von Östreich. Man glaubte, so viel ich diese Sache übersehen kann, i er werde im Einverständniß mit dem Regiment, in den Formen der gegründeten Verfassung regieren. Und am Tage liegt, daß diese erst dadurch, daß man ein nicht sehr mächtiges, von ihr abhängiges Oberhaupt in Deutschland gehabt hätte, zu ihrer Vollendung gediehen wäre. Kein Wunder aber, daß man die Anregung einer solchen Idee in Spanien sehr übel empfand: es hätte sast eine Abdankung des Kaisers darin gelegen.

Auch übrigens war man dort mit Ferdinand schlecht zufrieden. Er machte unaufhörlich Anforderungen; nicht selten liesen Beschwerden gegen ihn ein; man hielt in Spanien seinen vertrautesten Rathgeber Salamanca für eben so eigennüßig als ehrgeizig. Als Hannart nach Deutschland gieng, bekam er den Auftrag, Salamanca wo möglich zu entfernen und sich allen jenen hochstiegenden Plänen zu widersetzen.

<sup>1.</sup> Ich schöpfe aus einem Convolut des Weimarischen Archivs, in welchem sich eine Anzahl zerstreuter Schreiben der vornehmsten Rathe des Erzherzogs an Churf. Friedrich finden, von denen ich in dem Anh. weitern Bericht zu thun gedenke.

## Reichstag von 1524.

Sahen wir früher welche große Interessen bes Staates und der Religion sich an das Bestehen des Regimentes knüpften, so sehen wir nun wie mächtige entschlossene Oppositionen ihm entgegentraten.

Drei kriegerische, siegreiche Fürsten: ber schwäbische Bund, der über so bedeutende Kräfte gebot: die reichen Städte: endlich, was freilich noch Niemand wußte, die kaiserliche Gewalt, die erst durch den Fall dieser ständischen Behörde wieder zu voller freier Wirksamkeit zu gelangen hoffte.

Auch das Regiment hatte jedoch noch seine Stützen. Erzherzog Ferdinand versprach, es nicht fallen zu lassen, und einige seiner Räthe waren entschiedne Anhänger desselben. Knüpften sich doch für ihn und für sie so große Aussichten daran. Der Churfürst von Sachsen, dem es hauptsächlich sein Dasenn verdankte, kam in Person an den Reichstag um es aufrecht zu erhalten. Der Churfürst von Mainz, der durch die drei Fürsten Gewalt erlitten, und das ganze brandenburgische Haus standen auf seiner Seite. Un Sympathien in der Ritterschaft, deren Hofmungen allein auf das Regiment sich gründen konnten, und in den Männern der religiösen Reuerung sehlte es ihm nicht.

Daher trat es denn auch noch immer sehr sicher auf. Aller Veränderung in den Personen zum Trotz erhielt sich die einmal zu Stande gebrachte Majorität: wer nicht zu ihr gehörte, wie der Canzler von Trier, Otto Hundt von Hessen, entsernte sich lieber. <sup>1</sup> Der Fiscal leitete den Process gegen die großen Gesellschaften ein. Es ward an einem Strasurtel gegen die drei Fürsten gearbeitet. Dem Reichstage welcher am 14ten Januar 1524 eröffnet ward, legte man die wichtigsten Propositionen vor, über die Mittel Regierung und Gericht zu erhalten, die Ausführung der Executionsordnung, die peinliche Gerichtsordnung und mehrere andre. <sup>2</sup>

Allein für jede Gewalt der Welt ist es ein Unglück, keine großen Erfolge für sich zu haben. Das Regiment war schon in Nachtheil. Es hatte den Landfrieden nicht handhaben, weder Sickingen noch dessen Gegner in Zaum halten können: der große Zollentwurf, auf den alles gegründet werden sollte, war gescheitert. Und jest erhob sich Angriff auf Angriff.

Am Isten Februar erschien der Anwalt der drei Fürsten, Dr Venningen in der allgemeinen Versammlung der Stände, und hielt einen langen, bittern und anzüglichen Vortrag wider das Verfahren des Regimentes.

Ein Befehl des Raisers ward vorgelegt, kraft dessen der gegen die Raufmannsgesellschaften begonnene Proces eingehalten ward: der Hof in Spanien forderte die Acten in dieser Sache an sich.

Schon langte auch hannart an. Er hielt sich von

<sup>1.</sup> Otto v. Pack an Herzog Georg von Sachsen Freitag nach Lucia (Dresdn. A.) meint, sie seyen ausgebissen. "Darnach wissen E. F. Gn. wer die andern seint, welche alle E. F. Gn. Abwessen wol erdulden können."

<sup>2.</sup> Frankfurter Acten Band 39, in dem die Actenstücke, Bd 40, in dem die Briefe Holzhaufens von diesem Reichstag enthalten sind.

Anfang an die Gegner des Regimentes, den Churfürsten von Trier, in dessen Begleitung er kam, die Städte, von denen er ein Geschenk von 500 G. empsieng; dem Erzscherzog begegnete er bei der ersten Zusammenkunft nicht mit alle der Ehrerbietung die dieser erwartete; er hatte kein Hehl daß der Raiser die Auslösung der jetzigen Regierung wünsche.

Unter diesen Umständen begannen nun die Berathuns gen in der Ständeversammlung; bei dem Artikel über die zur Erhaltung des Regimentes nöthige Bewilligung mußte die Sache zur Entscheidung kommen.

Das Regiment war doch der Ausdruck der ständischen Macht: war es zu glauben, daß die Stände selbst ihre Hand dazu bieten würden, es aufzulösen?

Wir haben wahrgenommen, daß das Regiment sich in den frühern Reichsversammlungen die Majorität verschaffte, aber auch wie viel Mühe das machte, wie sehr sie schwankte. Iest waren nun eine Menge neue Antipathien hinzugestommen: die Interessen aller jener Fürsten und Städte, des Geldes und der Religion. Ungemein ist doch der Einssuß der großen Geldbesißer auch in dieser Zeik. Die Fugger begünstigten die Wahl Carls V; wahrscheinlich trugen sie bei, die Bulle Leos X gegen Luther zu provociren; sie vermittelten die Verbindung der misvergnügten Städte mit dem Hose; durch sie hauptsächlich siel der Entwurf des Zolles; jest waren sie so fühn, die Sache der Monopole, wo so viele Reichsschlüsse gegen sie ergangen, zu einer Unklage gegen das Regiment zu benutzen: denn, sagten siese Schörde habe richterliche Besugniß darin auß-

<sup>1.</sup> Schreiben Ferdinands bei Bucholt II, 46.

üben wollen, während das doch allein dem Kammergericht Der Bischof von Würzburg warf dem Regimente unverholen Begunstigung der neuen Meinungen vor: ein paar Capitularen, die er vor das geiftliche Gericht gestellt, weil sie sich verheirathet, habe es freigegeben: einen Chorherrn, der wegen lutherischer Grundsätze verjagt worden, habe es mit ficherm Geleite unterflütt. Go vie len feindseligen Einflüssen gegenüber war doch die bishe rige Majorität nicht compact genug. Nach einigen De batten einigem Schwanken schlug sie zum Nachtheil des Regimentes um. So weit gieng man zwar nicht, daß man gradezu auf die Auflösung deffelben angetragen hätte, man beschloß aber, am 20sten Februar, über seine Erhaltung nicht berathschlagen zu wollen, wofern es nicht vor allen Dingen anders befett fen: in die bisherige Befetung könne man nicht mehr willigen.

Auch damit aber war doch schon die Sache entschieden. Es kam darauf an, aus der Mitte der Stände eine frästige Regierung hervorgehn zu lassen: was ließ sich aber in Zukunft erwarten, wenn die Mitglieder des bisherigen Collegiums, welche ihre Pflicht sehr ernstlich genommen und wirklich einmal zu regieren angefangen hatten, abgesetzt wurden, ohne daß man ihnen irgend eine der Rede werthe Verschuldung hätte nachweisen können. Welchen Muth, welche Selbständigkeit konnten Deren Nachfolger haben!

<sup>1.</sup> Holzhausen 12 Febr. 1524. Aus diesem Schreiben ergiebt sich, daß in der Monopoliensache nur Augsburg den Neichsbeschlüssen Widerstand leistete. Alle übrigen Städte waren für die Abschaffung derfelben. Dr Nolinger hatte den die Monopolien betreffenden Artikel eigenmächtig in die den Gesandten nach Spanien mitgegebene Instruction gebracht.

Es zeigte sich aufs neue, daß die mächtigen Stände, welche das Reich ausmachten, von Einem Mittelpunct aus nicht zu regieren waren.

Friedrich der Weise von Sachsen fühlte die ganze Bebeutung dieses Beschlusses. Die Idee einer ständischen Negierung, für welche er alle seine Lebtage gearbeitet, sah er am Ende seiner Tage scheitern. Er sagte: einen solchen Neichstag habe er noch nicht erlebt: 1 er verließ ihn am 24sten Kebruar: er ist nie wieder auf einem erschienen.

Noch weigerte sich zwar Erzberzog Ferdinand in den Beschluß zu willigen: er hat sogar die Städte noch einsmal persönlich für das Regiment zu gewinnen gesucht; alsein nach einiger Zeit bemerkt der sächsische Sesandte, seine Näthe senen über diese Sache nicht mehr derselben Meisnungen: es scheint als habe Hannart, statt Salamanca zu stürzen, ihn vielmehr auf seine Seite gezogen: die Zusschrift wenigstens, durch welche der Kaiser den Chursürsten von Sachsen aussorderte, zur Entsernung Salamancas mitzuwirken, lieserte er demselben nicht aus: endlich wirkte das auch auf Ferdinand: "nachdem er neun Wochen sestzgehalten," schreibt der sächsische Sesandte am Isten März, "ist er jähling abgefallen." Er gab zu, daß nicht ein einziges Mitglied des alten Regimentes in das neue aussgenommen werden dürse.

2. Nach einem Schreiben Bolf von Bolfftals fagte Ferdinand

<sup>1.</sup> Wenigstens entschuldigte ihn der Dompropst von Wien gegen Campeggi, der nach dem Grunde seiner Abwesenheit fragte, mit diesen Borten. Schreiben von Wolfstal 14 Mårz. Weimar. Arch. Die Italiener meinten, er sey gegangen, eben weil der Legat gesommen, "assai sdegnato" wie der Venezianer Ziani sich ausdrückt, Disp. 29 Martio. Derselbe bemerkt daß Nürnberg schon völlig vom Katholicismus abges sallen: Di qui è totalmente scancellata la sincera sede.

Auch das Rammergericht ward einer Reinigung unterworfen. Man fragte nicht, ob die Beisitzer sleißig ober nachläßig, geschickt ober ungeschickt sepen, sondern nur, ob sie dem Adel gegen die Fürsten beigestanden, ob einer den Fiscal in Verfolgung der Monopolisten unterstützt habe. Auch ihre religiöse Haltung ward in Betracht gezogen. Dr. Rreutner, Assessor für den fränkischen Rreis, ward seines Amtes entlassen, weil er an einem Fasttage Fleisch gegessen, ohne Rücksicht darauf, daß er noch einen Rückstand von mehr als 1000 G. zu fordern hatte.

Da kommen wir auf die Hauptfrage, in wie fern diese große Veränderung auf die Behandlung der religiösen Angelegenheiten zurückwirkte. Die Sache des Regiments und der religiösen Neuerung war, wie wir auch hier bei jedem Schritte sehen, verbündet: wiewohl nicht ununterscheidbar; es fragte sich nun ob die Stände die das Regiment fallen lassen, auch der religiösen Neuerung Ungunst beweisen würden.

Mach dem unerwartet frühen Tode Adrians VI war die strengere Gesinnung, die sich in ihm zu erheben begann, wieder beseitigt worden. In Elemens VII hatte ein Papst den Thron bestiegen, der wie seine frühern Vorgänger vor allem entschlossen war, die päpstlichen Vorrechte aufrecht zu erhalten, die weltlichen Kräfte des Kirchenstaats für persönliche oder allgemeine politische Zwecke zu benutzen, ohne daß er sich um die Nothwendigkeit einer Resorm ernstlich gekümmert hätte: einen Mann seiner eig-

schon am 17 April: daß Hannart ihn sampt ihm selbst verführt, wie wenn ein Blinder den andern führt.

nen Gesimmung, Lorenzo Campeggi fendete berfelbe an ben beutschen Reichstag.

Campeggi fand Deutschland, das er vor einigen Jahren noch im Glanze einer unerschütterten, für heilig gehaltenen Autorität durchzogen, in vollem Abfall begriffen. In Augsburg ward er verspottet, als er bei seinem Einzug, dem Herkommen gemäß, mit erhobener Hand den Segen ertheilte. Hierauf rieth man ihm und auch er selbst hielt für das Beste, ohne alle Cerimonie in Nürnberg einzuziehen. Er kam ohne Cardinalshut: er machte kein Zeichen des Segnens, des Kreuzes: er ritt nicht nach der Sebaldusstirche, wo die Clerisei seiner wartete, sondern ohne sich auszuhalten nach seiner Wohnung.

Auch war es als ob seine Anwesenheit den Eiser der reformirenden Prediger statt ihn zu dämpfen erst recht entsstammt hätte. Unter den Augen des Legaten bezeichneten sie den Papst als den Antichrist. Am Palmsonntag wurden keine Palmen gestreut: in der Charwoche ward die Cerimonie der Niederlegung und Aufrichtung des Kreuzes unterlassen: bei Tausenden nahm man das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. <sup>2</sup> Nicht allein gemeine Leute thaten dieß: man bemerkte unter den Communicanten mehrere Mitglieder des Regimentes; ja die Schwester des Erzhers

<sup>1.</sup> Das Negiment ließ ihm fagen: "daß er feinen Segen und Kreuz zu thun vermend, angesehen wie es deshalb jetzund stee." Feislissch an Friedrich von Sachsen 11 Marz.

<sup>2.</sup> Planit (28 Marz) rechnet 4000. "Ift deshalb Muhe und Erbett, und sunderlich, daß es des Regiments Personen eines Theyls also genommen." Er bemerkt daß Ferdinand über das Bezeigen seis ner Schwester sehr unwillig sen. "Nicht weiß ich wie es gehn will."

zogs, Jabella, Königin von Danemark, auf dem Schloffe zu Rurnberg, empfieng es auf dieselbe Weise.

Es ist wohl sehr möglich, daß diese offenen Bezeigungen in Ferdinand, auf den die neuen Doctrinen keinen Eindruck machten, wie er denn in der Strenge des spanischen Ratholicismus erzogen war, den Entschluß, das Regiment sallen zu lassen, beförderten, und leicht mag es senn, daß der päpstliche Legat darauf Einfluß gehabt hat. Wenigstens war der Fall des Regimentes, welches die neuen Meinungen in Schutz genommen, zugleich ein Vortheil für die Behauptung des Ratholicismus.

und vielleicht gründete der Legat hierauf die Hofnung, nun auch in den religiösen Angelegenheiten überhaupt eine günstige Entscheidung der Stände hervorzurusen. Er beschwerte sich über die unter seinen Augen vorgenommenen Neuerungen. Er erinnerte die Stände an das zu Worms erlassene Sdict: er könne nicht begreisen, wie es im Reiche zugehe, daß man Anordnungen dieser Art doch so wenig aussühre. Auch Hannart forderte im Namen des Raisers die Beobachtung des Sdictes.

Da zeigte sich aber, daß bei dem bisherigen Gange der Dinge die Religion vielleicht bei Einzelnen mitgewirkt, jedoch die Sache keineswegs entschieden hatte. Wären die politischen Beweggründe nicht gewesen, ihrer religiösen Tendenz halber würde man die Regimentsräthe niemals abgesetzt haben. Mit jenen Beschwerden machte der Legat keinen Eindruck. Ein Theil ist unwillig, schreibt Planis, der mehrere Theil lacht. Die Städte, die so viel zum Sturze des Regiments beigetragen, geriethen bei der Ersinnerung an das Edict in Feuer und Flammen. Sie ers

flärten: der gemeine Mann sen voll Begierde nach dem Worte Gottes, es ihm entreißen zu wollen, wurde Aufruhr, Blutvergießen und das allgemeine Verderben veranlaffen: bei den Beschluffen des vorigen Jahres muffe man schlechterdings beharren. Mit einem Worte: in Sachen der Religion behauptete sich die alte mit Rom ungufriebene Majorität in den Reichsständen. Bald nach seiner Unkunft erinnerte man den Legaten an die hundert Beschwerden der Ration, welche man feinem letten Vorganger mitgegeben. Man hatte das in Rom erwartet, man hatte dem Abgeordneten die Instruction ertheilt, sich anzustellen als sen die Beschwerdeschrift nicht wirklich im Namen der Kürsten in Empfang genommen worden. 1 Demgemäß antwortete Campeggi mit sehr unumwölkter Stirne, von jenen Beschwerden sen gar keine amtliche Runde nach Rom gelangt: in drei Exemplaren möge der Druck nach Rom gekommen senn, auch er habe eins gesehen, sich jedoch nicht überreden können, daß eine "so übermäßig ungeschickte Schrift" von dem Reichstag ausgegangen sen. Eine Erklärung die sich denn allerdings nicht eignete, die weltlichen Stände zu befriedigen, die es mit ben so oft berathenen und so muhsam zu Stande gebrachten Beschwerden sehr ernstlich gemeint hatten.

Auch das perfönliche Betragen des Legaten, dem man einen kleinlichen Seiz, empörende Übervortheilungen armer deutscher Seistlichen Schuld gab, war seinen Unterhandslungen nicht förderlich. 2

<sup>1.</sup> Passavicini I, 222: che dissimulasse che la scrittura si sosse ricevuta per nome de' principi.

<sup>2.</sup> Ausführliche gleichzeitige Erzählung, wie der Legat durch das

Mis es nun zu den entscheidenden Berathungen über die religiöse Angelegenheit kam, so bewirkte wohl die Consequenz des Geschäftsganges, die Anwesenheit des kaiserlichen Commissars so viel, daß die Stände nicht in Abrede stellten, zur Ausführung des Wormser Edictes verpslichtet zu senn: allein sie fügten diesem Eingeständniß eine Clausel hinzu, die doch wieder das Gegentheil enthielt: die Erstlärung: es aussühren zu wollen, so viel als möglich: eine Modification von so weitem Umfang, daß doch einem Jeden überlassen blieb was er thun wolle. Schon hatten die Städte weitläuftig vorgestellt, es sen nicht möglich! Zugleich ward die Forderung eines Conciliums erneuert, welches der Papst mit kaiserlicher Bewilligung in deutsscher Ration ausschreiben solle, und der Legat übernahm das bei S. Heiligkeit treulich zu fördern.

Konnte man sich jedoch hiebei wirklich beruhigen? bei der allgemeinen Sährung der Seister das Zusammentreten einer in so weiter Ferne liegenden Kirchenversammlung und ihre Beschlüsse erwarten? Konnte die deutsche Nation die Einheit ihrer antirömischen Tendenzen, die so tiese Wurzeln geschlagen, so weit aufgeben, um es auf die Nefultate einer Versammlung aus allen Nationen ankommen zu lassen?

Eben in dem Augenblicke, als die Vertreter der reformatorischen Absichten, die im Regiment sagen, gestürzt

Versprechen einer Pfrunde den geschieften armen Schoner dahin gesbracht, ihm seine mathematischen Instrumente zu verehren, und ihm dann weder die Pfrunde verschafft, noch die Instrumente vergütet habe, bei Strobel: Nachricht vom Aufenthalt Melanchthons in Nurnsberg p. 18.

wurden, fühlte man die Nothwendigkeit doppelt, ihre Bestrebungen auf irgend eine andre Weise zu ersetzen: die Vertheidiger der Neuerung nahmen ihre Kräfte um so mehr zusammen und brachten es zu dem merkwürdigsten Bestchluß.

Roch war die Krage übrig, welche früher so wichtig geworden, wie es mittlerweile, bis zu dem Concilium, in Deutschland gehalten werden solle. In dieser Hinsicht faßte man allem Widerspruch jum Troß einen Beschluß, ber noch außerordentlicher und weitaussehender war, wie der vorjährige. Man setzte fest, daß noch in dem laufenden Jahre im November eine Versammlung der Stände zu Speier gehalten werden folle, um darüber definitiv zu berathschlagen. Zu dem Ende sollten die Kürsten von ihren Räthen und Gelehrten die streitigen Puncte verzeichnen laffen, über die man dort zu Rathe gehn und Bestimmung treffen wolle. Auch die Beschwerden der Nation und ihre Abhülfe wollte man da aufs neue in Erwägung ziehen. Indessen sollte, wie vor dem Jahr beschlossen, das heilige Evangelium und Gottes Wort gepredigt werden. 1

1. Abschied des Neichstags zu Nürnberg aufgericht: 18ten April 1524. Wenn man nach diesem Abschied die Schrift Luthers liest: "zwei kaiserliche uneinige und widerwärtige Gebote" (Altenb. II, 762), so erstaunt man daß er so wenig damit zufrieden ist. Das rührt aber daher, daß in dem Mandat, welches auf den Abschied gegründet wurde, die Bestimmung daß das heilige Evangelium gelehrt werzden solle weggelassen, und dafür ein ganz außerordentlicher Nachdruck auf die Beobachtung des Wormser Edictes gelegt ist; die Clausel so wiel möglich sindet sich zwar darin, aber sie verschwindet fast unter dem Schwall der Wiederholungen des Wormser Edictes. Man sieht daraus, welchen Einsluß nach Abschaffung des alten Negimentes die Reichscanzlei empsieng. Den Abschied selbst scheint Luther nicht ges

## 144 Drittes Buch. Viertes Capitel.

Es ist wohl wahr: die römisch gesinnte Partei, durch ben Sturz des Regimentes ermuthigt, hatte an diesem Reichstag wieder etwas mehr Einsluß: jedoch noch war sie durch eine überlegene Majorität beschränkt: entschiedner als je nahm die Nation, dem Papst und der Einheit der lateinischen Christenheit gegenüber, in kirchlichen Dingen die volle Autonomie in Anspruch.

kannt zu haben, noch weniger die demfelben vorhergegangenen Bersbandlungen.

## Funftes Capitel.

## Ursprung der Spaltung in der Nation.

Es ist schon kast herkömmlich geworden — und wer hätte nicht einmal eine Anwandlung dazu gefühlt? — die kirchliche Resorm, wie sehr man sie auch sonst billigen mag, doch deshalb zu tadeln, weil sie die Trennung unsrer Naztion in zwei niemals ganz einverstandene und so oft seinds selige Hälsten veranlaßt habe: den Anhängern der Reuerung giebt man Schuld, sich von der Einheit des Reiches wie der Kirche abgesondert zu haben.

So scheint es in der That, so lange man die Sachen aus der Ferne ansieht; wenn man ihnen dagegen näher tritt, und die Ereignisse ins Auge fast welche die Spaltung entschieden haben, so stellt sich, wenn ich nicht irre, ein ganz andres Resultat heraus.

Welcher Confession man auch heute angehören mag, kein Mensch kann leugnen, und die katholisch-eifrigsten Zeitzgenossen, z. B. Emser, haben es bekannt, daß die lateiznische Kirche einer Reform bedurfte. Ihre Verweltlichung überhaupt, der immer starrer und unverstandner sich sortzbildende Particularismus ihrer Dogmen und Dienste machz

ten dieß zu einem religiösen, die nicht allein pecuniär beschwerlichen, den Überschuß der finanziellen Erträge aufzehrenden, sondern auch übrigens die Einheit der Nation zersetzenden, ja jede Vildung einer selbständigen Macht vershindernden Eingriffe des päpstlichen Hoses machten es zu einem nationalen Bedürfniß.

Und dürfte man etwa sagen, daß diese Berbesserung auf eine ungehörige Weise versucht worden sen?

Weder von der religiösen noch von der nationalen Seite würde sich das nachweisen lassen.

Noch abgesehen von allen nähern Bestimmungen des protestantischen Dogma, die sich erst nach und nach Geltung verschafften, so lag die Summe der religiösen Bewegung darin, daß der in die Tiefe des germanischen Besens gesenkte Geist des Christenthums nach und nach zu dem Bewußtseyn seines von allen zufälligen Formen unabhängigen Selbst gereift war, sich nach seinem Ursprung zurückwandte, zu jenen Urkunden in welchen sich der ewige Bund der Gottheit mit dem menschlichen Geschlecht unvermittelt ausgesprochen hat, hier seiner Wahrheit gewiß wurde, und sich zu einer entschlossenen Verwerfung unhalts barer Theorien und erdrückender Ansprüche ermannte.

Wer hätte sich verbergen wollen, daß durch die hiemit nothwendig gewordene Abweichung von den bisherisgen kirchlichen Formen, die in das bürgerliche und öffentsliche Leben so mächtig eingriffen, der gesammte bestehende Zustand der Nation bedroht wurde? Allein wir sahen, wie sorgfältig man alle destructiven Elemente zu beseitigen suchte, wie man sich selber bezwingend sede gewaltsame Verändes

rung vermied und noch alles von den Beschlüssen des Reisches erwartete.

Man werfe nicht ein, daß Zwietracht eingetreten, wie wir bemerkten, Action und Reaction einander begegnet sep: wo könnte es einen bedeutenden Lebensmoment in einer großen Nation geben, ohne dieß Hin und Wiederfluthen entgegengesetzter Meinungen? Es kommt nur darauf an, daß die Entzweiungen nicht die Oberhand gewinnen, und über ihnen noch das Prinzip der Einheit anerkannt werde.

Darauf war in Deutschland im Jahre 1524 noch alles angelegt.

Die der Neuerung Zugethanen hatten sich der versfassungsmäßigen Regierung des Reiches doch immer unstergeordnet: unter dem Schutz und Vorgang derselben hosse ten sie zu einer den Bedürfnissen der Nation und den Forderungen des Evangeliums zugleich entsprechenden Umbildung der geistlichen Einrichtungen zu gelangen.

Die Majorität des Regiments wirkte wie wir sahen in diesem Sinne auf die Stände. Allen Bemühungen der Gegner und der mannichfachen anderweiten Verwirrung in der man war zum Troß, bildete sich auch in der Neichspersammlung eine der Neuerung geneigte Mehrheit. Es kamen zwei Reichsabschiede in ihrem Sinne zu Stande. Auch als das Regiment gefallen war, erhielt sich diese Mehrheit noch, und beschloß auf einer Nationalversammslung, auf einen nahen Termin angesetzt, sich ausschließend mit einer definitiven Berathung über die religiösen Angeslegenheiten zu beschäftigen.

Gewiß gab es fur die Ginheit der Nation, fur die

Fortentwickelung der Deutschen auf dem einmal eingeschlagenen Wege niemals eine großartigere Aussicht.

Will man wiffen wie fehr fie die Gemuther beschäf tiate, so braucht man nur Kranken ins Auge zu fassen, wo noch während des Sommers 1524 sechs Gutachten alle im Geiste der evangelischen Entwickelung zum Vorschein famen um auf dieser Versammlung vorgelegt zu werden. Luther fühlte fich glücklich und befriedigt, als er den Rathschlag der brandenburgischen Gelehrten zu Gesichte bekam: bas sagte er sen Munge vom rechten Schlag, mit der er und seine Freunde in Wittenberg so lange schon umgegan-Nicht so vollkommen übereinstimmend war das henneberger: die Lehre Luthers vom freien Willen ward darin bestritten; allein übrigens war es gut evangelisch: es verwarf die Unrufung der Beiligen, die fieben Sacramente, die Migbräuche der Messe. Die Eingaben von Windsheim und Wertheim eiferten besonders gegen die Beiligen, die nürnberger gegen den Papst; von den zwei Parteien welche Rothenburg theilten erschien wenigstens die eine mit einem evangelischen Gutachten. 1 Aber nicht minder rüstete sich auch die andere, näher zum Alten haltende Seite. Unter andern forderte Ferdinand seinen Universitäten Wien und Freiburg ausführliche Erklärungen über die streitigen Puncte ab. In Wien schickten sich die Facultäten bereits an, ihre Gutachten aufzuseten, und die theologische ermahnte die übrigen, daß feine die andre beleidigen moge. 2 Man fieht,

<sup>1.</sup> Auszüge bei v. d. Lith Erläuterung der Frank. Reformastionshift. p. 41.

<sup>2.</sup> Kaupach Evangel. Öftreich II, 29. Einer ähnlichen Ansmahnung von dem Churfürsten v. d. Pfalz an die Universität Heisbelberg gedenkt Struve: Pfalzische Kirchenhistorie p. 19.

in Speier würden einander die mannichfaltigsten Modisiscationen der Meinung entgegengetreten seyn, sich gegen einander versucht haben. Zu welchen Resultaten hätte es führen müssen, wenn man vermocht hätte, die Absicht durchsussühren die man ausgesprochen hatte, sich gemäßigt und friedlich zu unterreden, das Gute und Böse von einander zu sondern.

Es ließ sich wohl nichts anders erwarten als abermals eine evangelische Majorität, wie denn der Vorschlag von einer solchen herrührte; allein so war nun
einmal die Lage der Dinge: wollte die Nation bestehen,
so mußte sie sich der römischen Eingriffe erwehren: die
religiöse Bewegung konnte nicht mehr erstickt, sie konnte
nur noch geleitet werden. Eben dazu war die Nationalversammlung bestimmt. Und das wenigstens läßt sich nicht
sagen, daß sie die Einheit der Nation gefährdet hätte.
Vielmehr: wenn sie ihren Zweck erreichte, so mußte sie
bieselbe noch viel fester begründen.

Fragen wir nun, wer in diesem entscheidenden Momente sich von der Einheit der Nation loggerissen hat, so müssen wir untersuchen, wie es geschah daß die bereits so ernstlich vorbereitete Versammlung doch unterblieb.

Es ist sehr natürlich, daß sich ihr der römische Stuhl widersetzte. So bedeutend und Zukunftersüllt die Aussicht war, welche sie der deutschen Nation darbot, eben so gesfährlich und verderblich mußte sie in Nom erscheinen.

Wir haben Nachricht von einer Congregation die unster diesen Umständen vor Papst Clemens VII gehalten ward, worin man die Mittel in Berathung zog, die Bulle

gegen Luther und das Wormser Edict den beschränkenden Reichsabschieden zum Trotz in Vollziehung zu setzen. Gar mancherlei Vorschläge sind da vorgekommen, z. B. den Herzog Friedrich von Sachsen der Chur zu berauben, worzauf Aleander antrug, — oder bei den Königen von England und von Spanien die Drohung hervorzurusen, allen Handelsverkehr mit den deutschen Städten abbrechen zu wollen, wovon sich der Papst Erfolg versprach; am Ende aber blieb man hauptsächlich dabei stehen, daß man sich der Versammlung in Speier widersetzen müsse: sowohl bei dem Kaiser, als bei den deutschen Ständen, welche der Legat zu bearbeiten und gegen die Versammlung zu stimmen beauftragt wurde.

Darauf kam es nun zunächst an, und das ist auch unfre Frage, ob sich Stände in Deuschland sinden wurden, die es vorzögen, sich mit dem Papste zu vereinigen, statt die Beschlüsse einer allgemeinen Versammlung zu erwarten.

Der päpstliche Stuhl hatte schon dafür gesorgt, daß er auf Verbündete in Deutschland rechnen durfte: eins der mächtigsten Fürstenhäuser, die Herzoge von Baiern hatte er gewonnen.

Früher hatte man auch in Baiern von Seiten der Regierung sowohl wie von Seiten der Unterthanen die allgemeine antirömische Stimmung der deutschen Nation gestheilt: man hatte dort weder der Bulle Leos X Folge gegeben, noch das Wormser Edict beobachtet: 2 die herzöge

<sup>1.</sup> Pallavicini lib. II, c. X, p. 227.

<sup>2.</sup> Winter: Geschichte der Schickfale der evangelischen Lehre in und durch Baiern I, p. 62. 76.

waren über die Eingriffe der geistlichen Gerichtsbarkeit in die weltliche so misvergnügt wie andre Fürsten: bei Geslehrten, Geistlichen und Gemeinen griffen Luthers Meinungen eben so gut um sich, wie anderwärts.

Schon gegen Ende des Jahres 1521 aber siengen die herzoge an, sich dem römischen Stuhle zu nähern: und nahmen seitdem von Moment zu Moment immer entschiedener Partei für die alten Meinungen.

Die Zeitgenossen leiteten das daher, weil die Rloster-Geistlichkeit in Batern so mächtig sen, so ausgebreiteten Besitz habe; und gewiß hatte das Einsluß, wiewohl auf eine etwas andre Weise als man sich dachte.

Das erste Symptom des innern Zusammenhanges ist eine Bulle welche noch Leo X, unter dem 14ten Nov. 1521, entwerfen ließ; in der er einer Commission von Prälaten, die von den Herzogen in Vorschlag gebracht wurden, den Austrag ertheilte, die Klöster zu visitiren, Zucht und Ordenung in denselben herzustellen. <sup>2</sup> Er starb ehe diese Bulle ausgesertigt wurde; allein er zeigte damit der bairischen Regierung was sie auf diesem Wege erreichen könne. Eine von dem Visthum unabhängige, unter dem Einstuß des Fürstenthums stehende Commission ward mit den Besug-nissen geistlicher Aussicht beauftragt.

Zu dieser Zeit war die Ingolstadter Universität durch eine pestartige Krankheit so gut wie aufgelöst. Als die

<sup>1.</sup> Flugschrift von Neckenhofer über die Seehofersche Sache: "Denn sobald du für München herauskompst auf drey Menl gegen Burg, und fragst wes ist der Grund, Antwort: ist meines gnedigen Hern von Degernsee, Chiemsee, Saunersee, also daß mer denn der halb Teyl des Bayrlandes der Geistlichen ist. (Panzer nr. 2462.)

<sup>2.</sup> Winter a. a. D. II, p. 325.

Rrankheit nachgelassen, und die Professoren sich wieder verssammelten, sahen sie doch, daß sie ihre strengskatholische Haltung nicht würden behaupten können, wenn sie nicht noch auf eine andre Weise als durch die geistliche Jurisdiction unterstützt würden, wenn ihnen namentlich nicht ein herzogliches Mandat gegen die Neuerungen zu Hülfe käme, die sonst auch in ihrer Mitte um sich greisen würden. Die drei resolutesten Kämpfer für das alte System, Franz Burkhard, Georg Hauer und Johann Eck, der im Herbst auß neue in Rom gewesen war, drangen gemeinschaftlich darauf. Der Canzler Herzog Wilhelms, einer der thätigsten und einstlußreichsten Staatsmänner jesner Zeit, Leonhard von Eck ward von der Nothwendigskeit der Sache überzeugt.

Auch die Herzöge wurden dafür gewonnen. Man darf wohl annehmen, daß das Gerücht von den damals in Wittenberg ausgebrochenen Unruhen, die Luther doch so bald zu dämpfen wußte, den Wunsch ähnliche Gährungen in ihrem Lande zu verhüten in ihnen erzeugt habe.

Am Aschermittwoch, 5 März 1522, erließen die Herzgoge ein Mandat, 3 worin sie allen ihren Unterthanen bei schweren Pönen geboten, bei dem Glauben ihrer Voreltern zu verbleiben. Was für die Universität nothwendig erzachtet worden, ward über das ganze Land ausgedehnt. Die

<sup>1.</sup> Erst im October könnte er dahin gegangen seyn, im Ausgust und September sinden wir ihn noch in Polling. Leben des berrühmten Joh. Eckii im Parnassus Boicus I, II, p. 521.

<sup>2.</sup> Winter a. a. D. p. 81.

<sup>3.</sup> Erstes baierisches Religionsmandat. Munchen am Eschermittiche angeender Bassen ibid. p. 310.

herzoglichen Amtleute wurden beauftragt, alle Ungehorsame, — geistliche sowohl wie weltliche, — einzuziehen und ihnen Bericht über dieselben zu erstatten.

Anfangs hatte das jedoch, troß aller Strenge die man anwandte, nicht den erwarteten Erfolg. In Sachsen lieh die weltliche Gewalt der bischöflichen Autorität ihren Arm nicht: in Baiern dagegen kamen die Bischöfe, die es wohl ahndeten, welche Gefahr ihrer Autonomie daher drohe, den Tendenzen der weltlichen Gewalt nicht mit dem gehörigen Eifer zu Hülse. Die von den Amtleuten aufgebrachten Anhänger Luthers ließ das geistliche Gericht, dem sie überantwortet werden mußten, nicht selten wieder gehen, ohne sie zu strafen.

Als nun Dr. Johann Eck, und zwar auf die Einlasdung Papst Adrians, isich im Sommer 1523 aufs neue nach Rom begab, trugen ihm die Herzoge auf, eine förmsliche Rlage hierüber gegen die Vischösse zu erheben, und auf eine ausgedehntere Vefugniß der herzoglichen Sewalt bei den Untersuchungen gegen die Jrrgläubigen in Vorsschlag zu bringen. Dem orthodoxen Doctor, welcher an den engsten Berathungen über das Religionswesen Antheil nahm, konnte dieß nicht abgeschlagen werden. Papst Adrian

<sup>1. &</sup>quot;Er entbot benfelben durch zwei Brevia nach Rom." Parnaffus Boicus II, I, p. 206.

<sup>&#</sup>x27;2. Fragmentum libelli supplicis, quem Bavariae Ducis oratores, quorum caput celebris ille Eckius, Adriano VI Romae obtulerunt anno 1521 ap. Oefele II, 274. Die Jahrzahl ist jedoch ohne Zweifel falsch, da Abrian 1521 gar nicht Papst war. Die nach den Worten der Supplis ausgefertigte Bulle ist vom Juni 1523; erst 1523 im Dez. reclamiren die bairischen Bischofe dawider, so daß sich am Jahr 1523 nicht zweifeln läßt.

erließ eine Bulle, in welcher einer geistlichen Commission die Besugniß ertheilt ward, auch ohne Mitwirkung der Bischöse schuldig besundene Geistliche zu degradiren und der weltlichen Strafgewalt zu überliesern. Adrian fügte nur die Beschränkung hinzu, daß die Bischöse noch einmal in einem bestimmten Termin ihre Pflicht zu erfüllen erinnert werden sollten: später ist auch diese weggefallen.

Man sieht wohl, nicht die Autonomie des großen geistlichen Institutes ist es, was die Herzoge in ihren Schuß nehmen: neben demselben gründen sie eine Autorität die unter ihrem Einfluß steht, und in die eigensten Kreise der geistlichen Pflichten und Rechte eingreift.

Doctor Eck ist nicht allein als ein Gegner Luthers auf dem theologischen Gebiete zu betrachten. Auf Staat und Kirche von Baiern hatte er einen außerordentlichen Einfluß. Ihm hauptfächlich ist die Verbindung zwischen der herzoglichen Gewalt, der Universität Ingolstadt und der päpstlichen Autorität zuzuschreiben, durch welche dort der nationalen Bewegung Einhalt geschah.

Und nicht bloß um die geistliche Autorität war es zu thun, sondern auch die geistlichen Güter wurden sogleich in Anspruch genommen.

Papst Adrian bewilligte den Herzogen den fünften Theil sämmtlicher geistlichen Einkünfte in ihrem Gebiete: "denn die Herzöge," sagt er, "haben sich erboten gegen die Feinde des rechten Glaubens die Wassen zu ergreisen."

<sup>1.</sup> Bulle vom Isten Juni. Bon den Herzogen heißt es da: "ad arma contra persidos orthodoxae sidei hostes sumenda sese obtulerunt." (ib. 279.) Damit sind jedoch auch die Türken gemeint.

Als Papst Clemens VII zur Tiara gelangte, widerrief er alle Bewilligungen ähnlicher Art: diese aber hielt er doch für gut auf die drei folgenden Jahre zu bestätigen: sie ist dann von Zeit zu Zeit erneuert worden und eine Hauptsgrundlage der baierischen Finanzwirthschaft geblieben. 1

Auch die Universität ward hiebei nicht vergessen. Abrian bewilligte, daß in jedem bairischen Capitel wenigstens Sine Domherrnstelle an einen Professor der Theologie übertragen werden könne: "zur Verbesserung dieser Facultät und leichtern Ausrottung der Retzereien, die sich dort wie in andern deutschen Ländern erheben. 112

Noch ehe an irgend eine Staatsbildung im evangelischen Sinne zu denken war, tritt uns hier eine entgegengesetzte Organisation zur Aufrechterhaltung des katholischen Prinzipes entgegen, die für die Geschicke unsers Vaterlandes von der größten Bedeutung gewesen ist.

Wir sahen schon, daß die Bewegungen der Epoche wesentlich auch aus den Competenzen der geistlichen mit

- 1. Bgl. Winter II, 321.
- 2. 30sten August Sfele p. 277. Bei Mederer: Annales acad. Ingolstad. IV, 234 sindet sich die Bulle Clemens VII hierzüber, worin den Herzögen vergönnt wird, in den Capiteln zu Augsburg Freisingen Passau Negensburg Salzburg immer Einen ihrer Professoren der Theologie zu Ingolstadt zu einer Präbende vorzusschlagen: "Sie haben angegeben, quod ecclesie predicte a Ducibus Bavarie sundate vel donationibus aucte suerunt." Der Grund ist daß sie Theologen zu haben wünschen "hoc tempore periculosa, quo Lutheriana et alie plurime hereses contra sedem apostolicam propagantur, qui se murum pro Israel exponant et contra hereses predictas legendo predicando docendo et scribendo eas consutent dejiciant et exterminent." Das ist um so wichtiger, da in diesen Jahren nach der Pest die Universität, wie die Statuten der Juristensacultät sagen, fast von neuem constituirt ward.

der weltlichen Gewalt herrührten: der emporkommenden weltlichen Territorialhoheit wohnte das natürliche Bestreben bei, fich der Eingriffe der geiftlichen Nachbarn zu erwehren. Damit hatte bann die Ansicht Luthers von der Obrigkeit den genauesten Zusammenhang: er schied badurch die beiden Gewalten auf immer. Die Berzoge von Baiern fanden jedoch, daß das nicht der einzige Weg sen, zu dem erwünschten Ziele zu gelangen: sie schlugen vielmehr einen gerade entgegengesetzten ein, der bei weitem fürzer und sicherer war. Was man anderwärts im Kampfe mit dem Papft zu erreichen suchte, das wußten fie fich im Einverständniß mit demfelben zu verschaffen. Auf der Stelle erlangten sie einen bedeutenden Antheil an dem Ertrage der geistlichen Guter, ein von dem papstlichen Stuhle bestätigtes Übergewicht über die sie umgebenden Bischöfe in dem nunmehr wichtigsten Zweige ber geiftlichen Gewalt selbst, wie sich das fehr bald in der Wirksamkeit des baierischen Religionsrathes aussprach. Dinge, an welche die Unhanger ber Neuerung zur Zeit noch nicht denken durften.

Nur war dabei der große Unterschied, daß während diese die nationale Tendenz, sich von Rom unabhängig zu machen, versochten, Baiern dagegen in eine noch viel engere Unterordnung unter den römischen Hof gerieth, von dessen Bewilligung die Gerechtsame abhiengen, deren es sich erfreute.

Auf jeden Fall mußte nun aber eine so entschiedene Haltung eines mächtigen deutschen Hauses, das Beitel einer erneuerten vortheilhaften Verbindung mit Rom auf alle Nachbarn wirken.

Von sehr glaubwürdiger Seite, aus den Verhands lungen des Erzbischofs von Salzburg mit seinen Ständen, kommt uns die Notiz, daß bereits in dieser Zeit ein Versständniß zwischen Baiern und Östreich "wider die lutherissche Secte" geschlossen worden sey.

Unzweifelhaft ist, daß Erzherzog Ferdinand auch schon ohnehin in ein engeres Verhältniß zu dem römischen Stuhle getreten war und sich von demselben zum Behuf seiner Verstheidigung gegen die Türken eine überaus starke Bewilligung — eines vollen Drittheils aller geistlichen Einkunste — verschafft hatte.

In Nom versäumte man nicht, neben den weltlichen auch die einflußreichsten geistlichen Fürsten zu bearbeiten. Dem Erzbischof von Salzburg wurde die oft streitig gewessene Besetzung der Bisthümer Gurk, Chiemsee, Seckau und Lavant auch für die streitigen Monate bewilligt.

So gelang es dem papstlichen Stuhl, in den Ständen wieder eine Partei für sich zu gewinnen. Daß die katholische Meinung auf dem Reichstag von 1524 stärker auftrat als das Jahr zuvor, hängt ohne Zweisel damit zusammen.

Allein auf dem Reichstag konnte sie wie wir wissen noch nicht durchdringen. Eine Anzahl von Bischöfen selbst, durch die von dem päpstlichen Stuhl unterstützten Ansprüche des Fürstenthums verletzt, leistete allen Anmuthungen entsschlossenen Widerstand.

Dem legaten Campeggi ward es klar, daß auf einer allgemeinen Versammlung, wo die lutherischen Sympas

1. Zauner Salzburger Chronif IV, 359.

thien mit so großer Stärke auftraten, nichts zu erreichen senn werde. Er beklagte sich, daß er sich hier nicht mit voller Freiheit äußern durfe. 1

Dagegen, da er doch auch eine Anzahl von gleichgefinnten Freunden um sich sah, so faßte er die Hofnung, besto mehr auf einer provinciellen Zusammenkunft, in der eben diese anwesend wären, auszurichten.

Noch in Nürnberg, wo die Nationalversammlung zu Speier beschlossen worden, brachte er eine andre in Borsschlag, welche derselben schon in der Idee geradezu entgegengesetzt war. Er verhehlte die Absicht nicht, der Gesfahr zuvorkommen zu wollen, die von einer Versammlung zu erwarten sen, wo man auf die Volksstimme zu hören gedenke.

Darauf giengen zuerst Erzberzog Ferdinand und einnige Bischöse, dann auch die Herzoge von Baiern ein. Ende Juni 1524 fand die Zusammenkunft zu Regensburg Statt. Die Herzoge, der Erzberzog, der Legat, der Erzbischof von Salzburg und außer diesen der Bischof von Trient, der ohnehin im Gesolge des Erzherzogs war, und der Administrator von Regensburg waren persönlich zugegen: durch Abgeordnete erschienen die Bischöse von Bamberg Augsburg Speier Strasburg Constanz Basel Freissing Passau und Briren. Nicht allein Baiern und Östreich, sondern auch die oberrheinischen Gebiete, ein guter Theil von Schwaben und Franken waren, wie man sieht, hiebei betheiligt.

<sup>1.</sup> Aus einem Schreiben Ferdinands Stuttgard 19 Mai in Gemeiners Negensburger Chronif IV, VI, p. 514.

<sup>2.</sup> Aus dem Schreiben des Legaten vom 8ten Mai bei Binter I, 156.

Der Legat eröffnete die Versammlung mit einem Vorstrag über die Sefahren der religiösen Bewegung für beide Stände: er ermahnte sie, ihre Irrungen sahren zu lassen und gemeinschaftliche Anstalten zu treffen, damit "die ketzerische Lehre ausgerottet und der Ordnung der christlichen Kirche gelebt werde." Erzherzog Ferdinand unterstützte den Vortrag und legte den Versammelten besonders die ihm gewährten Gelbbewilligungen ans Herz.

Die Prälaten traten hierauf in drei Commissionen außeinander, von denen die erste die Irrungen zwischen Geistlichen und Weltlichen, die zweite die zunächst vorzusnehmenden Reformen, die dritte die über die Lehre zu trefsfenden Anordnungen in Berathung zog. 1

Sechszehn Tag lang dauerten die Conferenzen auf dem Regensburger Nathhaus, Vormittag und Nachmittag. Einmal ward der Ernst der Geschäfte doch auch durch eisnen festlichen Nachttanz unterbrochen.

Vor allem ward die Geldbewilligungsfache aufs Reine gebracht.

Den Bischöfen leuchtete ein, daß die nach jedem Mosment des Einschreitens gewaltsamer ausbrausende populäre Sährung ihnen doch viel gefährlicher sen als alle Obershoheit des Fürstenthums. Unter denen die wir genannt, gab es wohl nur Wenige die nicht in ihrer Hauptstadt mit immer wachsendem Widerstand zu kämpsen gehabt hätzten. Schon vor dem Jahr hatte es z. B. Cardinal Lang nothwendig gefunden, 6 Fähnlein geübten Kriegsvolks in

1. Schreiben von Ebner und Nützel an Churfurst Friedrich, worin sie ihm melden "was eine Schrift enthält, die ihnen vom Hofe fürstlicher Durchleuchtigkeit (Ferdinands) zugekommen ist." 8 Juli 1524. (Weim. A.)

Salzburg einzuführen: an beren Spike war er im rothen zerschnittenen Wappenrock, unter dem ein blanker Harnisch funkelte, in der Nechten seinen Negimentsstad, das selbst eingeritten, und hatte die Gemeine zu neuen Berschreibungen des Gehorsams genöthigt. War vielleicht auch noch einer und der andre wie Dieser mit neuen Concessionen des Papstes begnadigt worden? Unter ihren Abgesordneten sinden wir einige entschieden Nömisch gesinnte, z. B. Andreas Hanlin von Bamberg, der selbst einmal Vicerector in Ingolstadt gewesen war. Eck und Faber waren anwesend. Genug, die geistlichen Herrn sügten sich in das Nothwendige. Die bairischen bequemten sich so viel ich sinde den sünsten, die östreichischen den vierten Pfennig ihrer Einkünste der weltlichen Herrschaft zu zahlen.

Hierauf schritt man zu den Anordnungen über Lehre und Leben.

Die Hauptsache war, daß man jest eine Bestimmung traf, welche 1523 bei den Reichsständen nicht durchzusetzen gewesen war: man wies die Prediger für die Erklärung der schwierigern Stellen der Schrift vornehmlich an die latei-

1. heller: Bamberg Reform. p. 70.

<sup>2.</sup> Planit, der damals in Eslingen gewesen, an den Chursursten Friedrich, Nurnberg 26sten Juli: "Die Geistlichen in des Erzeberzogs Landen haben bewilligt, ihm den vierten Pfennig zu geben, 5 Jahr lang, und die Geistlichen unter den Herrn von Baiern geben ihren Fürsten den 5ten Pfennig 5 Jahr, allein daß sie in iren Kürstenthumen die lutherische Lehr nicht zulassen und vest über ihnen halten wollen." Ich habe nicht ermitteln können, ob Planit über die Dauer der Auslagen recht berichtet war. Nach Winter II, p. 322 ist sie noch auf spätere Jahre ausgedehnt worden.

teinischen Kirchenväter: was damals nicht hatte erreicht werden konnen, Ambrofius, hieronymus, Gregorius und Augustin wurden als die Normen des Glaubens nahmhaft gemacht. Früherhin hätte bas als eine Concession gegen die literarische Richtung der Zeitgenoffen angesehen werden können, weil man damit doch des Zwanges der scholastischen Systeme erledigt ward: jest lag vor allen Dingen ein Gegensatz gegen Luther und die Majorität der Reichsstände darin; wenigstens die Grundlagen der spätern Formationen des katinismus wollte man fürs Erste wieder Man beschloß den Gottesdienst nach der sanctioniren. Weise der Väter ungeandert aufrecht zu erhalten; den Ginfluß Luthers suchte man für die Zukunft unmöglich zu ma-Seine Bucher wurden aufs neue verboten. chen. Unterthanen der vereinigten Kürsten ward die Universität Wittenberg bei schweren Strafen, sogar dem Verluste des Erbtheils untersagt.

Bei alle dem war man doch auch bedacht, die Mißbräuche abzustellen, welche eine so allgemeine Gährung veranlaßt hatten. Alle jene Erpressungen des niedern Clerus,
die das gemeine Volk so schwierig machten, die Nöthigung
zu theuren Begängnissen, die drückenden Accidenzien, die Versagung der Absolution um einer Schuldforderung willen wurden aufgehoben; die Verhältnisse der Pfarrer zu
ihren Semeinen sollten durch eine geistlich-weltliche Commission neu geordnet werden. Die reservirten Fälle wurben verringert, die Festtage bedeutend vermindert, die Stationirer abgeschafft. Man verpflichtete sich, in Zukunst bei
der Anstellung der Geistlichen zu sorgfältigerer Berücksichtigung persönlicher Würdigkeit. Die Prediger wurden zu größerem Ernst, zur Vermeidung aller Mährchen und unbaltbaren Behauptungen, die Priester zu sittlichem unsträslichem Wandel angewiesen.

Wir werden nicht irren, wenn wir diese Beschlüsse als die erste Wirkung der Reformationsbewegung auf eine innere Restauration des Ratholicismus bezeichnen. die Verbindung des Fürstenthums mit dem Papstthum dem politischen, so entsprach dieser Versuch, der zunächst freilich sehr unvollständig ausfiel, dem religiösen Bedurf niß, aus dem das reformatorische Wesen hervorgegangen. Bestrebungen, die gewiß wichtiger und einflugreicher gewesen sind, als man bisher auch auf der katholischen Seite angenommen hat: der moderne Ratholicismus beruht zum Theil darauf; allein kein Mensch durfte sie doch in Tiefe der religiösen Unschauung, oder weltumfassender, in den Lauf der Jahrhunderte eingreifender Genialität, in Rraft und Innerlichkeit des Antriebes mit den Bewegungen vergleichen, denen Luther den Namen gab, die um ihn her ihren Mittelpunct hatten. Man eignete fich nur die Unalogien ber lettern an: damit dachte man sich ihnen gegenüber zu halten. Es ist alles ungefähr wie Doctor Eck auf Campeggi's Veranlassung dem Buche Loci communes von

1. Constitutio ad removendos abusus et ordinatio ad vitam Cleri reformandam per rev<sup>dum</sup> D<sup>m</sup> - Laurentium etc. Ratisponae nonis Julii bei Goldast Constitutt. Impp. III, 487. Bas Strobel aus einem alten Druck, der auch mir vorliegt, mittheilte (Misc. II, p. 109 etc.) umfast doch keineswegs den ganzen Inhalt der Constitution. Namentlich ist die Abschaffung einer großen Unzahl von Festagen im 21sten Artikel, die bis auf weniges den spätern protestantischen Einrichtungen entspricht, sehr bemerkenswerth.

Melanchthon ein ähnliches Handbuch, 1 wie Emser Luthern eine Bibelübersetzung entgegensetzte. Die Arbeiten der Wittenberger Lehrer waren in dem naturgemäßen Lause ihrer innern Entwickelung, aus dem Bedürsniß ihres auf eigner Bahn vorwärts schreitenden Geistes hervorgegangen, voll ursprünglicher, die Gemüther hinreißender Kraft: diese katholischen Werke verdankten ihre Entstehung äußern Veranlassungen, Berechnungen einer nach allen Mitteln des Widerstandes greisenden gefährdeten Existenz.

Eben damit aber riß man sich von der großen freien Entwickelung los, in der die deutsche Nation begriffen Worüber in Speier unter dem Gefichtspunct der nationalen Einheit und ihrer Bedürfnisse zu Rathe gegangen, Beschluß hatte gefaßt werden sollen, darüber setzen bier die vereinigten Gewalten einseitige Maagregeln fest. Man sagte wohl, einer einzelnen Nation komme es nicht zu, über Angelegenheiten der Religion, der Christenheit überhaupt Bestimmung zu treffen: — das ließ sich leicht behaupten: — aber was war fur die Nation zu thun, da sie allein von allen durch die Eigenthümlichkeit ihrer Verfassung und Geistesentwickelung in diese Gährung gerathen war? Unfangs hatte man auf ein unverzüglich zu berufendes Concilium angetragen: da diese Hofnung sich in weite Ferne verzog, so mußte man wohl hand anles gen, um für sich selber zu sorgen. Die Anordnungen von

<sup>1.</sup> Enchiridion seu loci communes contra haereticos: gestruct 1525, versaßt, wie Ect sich ausdrüct, hortatu Cardinalis de Campegiis, ut simpliciores, quibus cortice nature opus est, summarium haberent credendorum, ne a pseudoprophetis subverterentur.

Regensburg selbst beweisen has. Die Sache war nur: in Speier würden nach aller Wahrscheinlichkeit Beschlüsse in Opposition gegen den römischen Papst zu Tage gekommen senn: in Regensburg fand man aus tausend Rückssichten für gut, sich aufs neue mit demselben zu vereinisgen. Es ist unleugdar, daß eben darin der Ursprung uns ser Spaltungen liegt. Der nationalen Pflicht, die Verhandlungen einer bereits beschlossenen großen Versammlung zu erwarten, daran Theil zu nehmen, und fügen wir hinzu, nach bestem Wissen darauf einzuwirken, zog man die Verbindung mit Rom einseitig vor.

Und so war der eine Theil jener Beschlüsse der römischen Congregation über Erwarten glücklich ausgeführt: Campeggi machte darauf ausmerksam wie nothwendig es nun auch sen, den andern ins Werk zu setzen, den Kaiser zu veranlassen, daß er sich dieser Sache lebhaft annehme. 1

Man versäumte in Nom keinen Augenblick, um Carl V auf seine Seite zu ziehen. Während man in den officiellen Erlassen von Regensburg diesenigen Puncte der Neichspabschiede heraushob, welche dem Papsithum günstig lauteteten, und die Miene annahm als sen in ihnen das Edict von Worms eben nur bestätigt, stellte man dem Kaiser in Spanien vor, wie sehr seine Autorität darunter leide, daß man in zwei Reichsabschieden nach einander sein Edict beschränkt habe, ja es zurückzunehmen suche, was er selber sich nicht getrauen würde: es sen offendar, daß man sich

1. Er flagte: non haver quella causa (Luterana) di costà (della Spagna) il caldo che bisogneria, fa che d'ogni provisione che si faccia si trahe poco frutto. Giberto Datario agli oratori Fiorentini in Spagna, Lettere di principi I, f. 133.

in Deutschland von allem weltlichen und geistlichen Gehors sam loszureißen benke. Welch ein unerträglicher Übermuth liege darin, daß man dort eine Versammlung angesetzt habe, wo man über Dinge des Glaubens und die Angelegenheisten der allgemeinen Christenheit Beschlüsse fassen wolle. Gleich als komme es den Deutschen zu, kaiserlicher Masjestät und der ganzen Welt Gesetze vorzuschreiben.

Mit ähnlichen Gründen bestürmte man den Verbünbeten Carls, Heinrich VIII, der sich in eine literarische Fehde mit Luther eingelassen; man forderte ihn auf, mit seinem Einstuß bei Carl V die päpstlichen Ermahnungen zu unterstüßen.

Überhaupt lagen die politischen Verhältnisse für eine Einwirkung der papstlichen Gewalt auf den Raiser sehr günstig. Der Krieg desselben gegen Franz I war erst im Mai 1524 förmlich ausgerusen worden und in seinem hestigsten Feuer. Der Raiser griff den König von Italien her in Frankreich selber an. Unmöglich konnte er den Papst,

<sup>1.</sup> Wir haben zwar das Schreiben des Papstes an den Kaiser nicht selbst: aber eine hinreichende Notiz davon in der Depesche des papstlichen Datars an ben Nuntius in England, Marchionne Lango Lettere di principi I, 124. N. Sre ha di cid scritto essicacemente alla Mtà Ces. accioche la consideri, che sacendo quei popoli poco conto di dio tanto meno ne saranno alla giornata della Mtà S. e degli altri signori temporali: -- l'absenza della Mtà Cesarea ha accresciuta l'audacia loro tanto che ardiscono di ritrattar quell'editto, cosa che Cesare proprio non saria. Dagegen heist es in dem zu Regensburg ergangenen Edict: "Darumb so haben wir auf des hochwürdigsten Herrn Lorenzen 2c. Ersuchen uns verglencht das wir und unser Principal obgemelt kaisersich Edict zu Worms, auch die Abschied auf benden Neichstägen zu Nürnberg deshalb beschlossen."

der diesen Angriff nicht ganz billigte, in seinem Rücken verletzen, oder ihm eine Bitte abschlagen, die ohnehin der katholischen Unterweisung entsprach, die er in seiner Jusgend empfangen

Carl V zögerte keinen Augenblick. Schon am 27 Juli erließ er ein Ausschreiben ins Reich, welches ganz im Sinne des Papstes und zwar in ungewöhnlich lebhaf ten Ausdrücken abgefaßt war. Er beklagte sich, daß man fein Mandat von Worms nicht beobachte, daß man auf ein allgemeines Concilium angetragen habe, ohne ihn, wie sich doch geziemt hätte, auch nur zu befragen. klärte, daß er die beschlossene Zusammenkunft weder zugeben könne noch auch möge: die deutsche Nation wolle sich einer Sache unterfangen die allen andern selbst mit dem Papft nicht erlaubt fenn wurde, Ordnungen abandern die so lange her unangefochten gehalten worden. Luthers Meinungen erklärte er für unmenschlich und verglich ihn, wie einst sein Lehrer Adrian, mit Mahomet. Bei Vermeidung des Verbrechens der beleidigten Majestät, Acht und Aberacht, verbot er die Versammlung. 1

Dergestalt gelang es dem römischen hof, wie er in Deutschland einige mächtige Glieder des Reiches auf seine Seite gebracht, so auch dessen Oberhaupt in Spanien zu gewinnen, auf diesem Wege die ihm gefährlichen Beschlüsse der Reichsversammlung rückgängig zu machen; es war

<sup>1.</sup> In den Frankfurter Acten. Aus einem Schreiben des Chursturfürsten von Sachsen an Ebner bei Balch XV, 2711, October 1524, ergiebt sich, daß man in dem ihm zugegangenen Schreiben die Ausstrücke "bei Vermeidung criminis lese majestatis, unfer und des Reichs Acht" etc. weggelassen hatte.

feine erste fräftige Einwirkung auf die kirchlichen Angelegenheiten in Deutschland.

Dahin führte es, daß der Raifer, von Spanien aus, eine von den innern Trieben des deutschen Lebens unberührte, nur nach seinen anderweiten Rücksichten berechnete Politik beobachtete. Überhaupt übte seine Regierung in diesen ersten Jahren nur einen negativen gersetzenden Ginfluß aus. Ohne etwas Ernstliches zu thun um die Beschwerden gegen Rom zu heben, hatte er sich durch seine politische Stellung zu dem Edict von Worms bewegen lassen, was dann nicht ausgeführt werden konnte, auf der einen Seite die Untipathie der Nation erft recht entflammte, auf der andern den Anhängern der Curie eine Waffe in die Hände gab. Die sich bildende Consolidation des Regimentes hinderte er durch die Verwerfung des Zolles, zu bem er doch erst seine Zustimmung gegeben, und fand rathsam es barauf gang zu zersprengen. Wohl ward ein anbres Regiment — zu Eflingen — eingerichtet, bas fich aber baran spiegelte mas an dem vorigen geschehen, und weder Autorität genoß, noch Miene machte fich kanan be-verschaffen, nur der Schatten einer Regierung. Wir betrachteten, welche Aussichten für die Religion so wie die nationale Einheit sich an die Versammlung von Speier knüpften. Bon Spanien aus ward fie verboten, gleich als liege ein Verbrechen darin.

Und nicht allein auf Regierungseinrichtungen, Reichstagsbeschlüssen, sondern besonders auf einem vertraulichern Verständniß der vorherrschenden Fürsten hat von jeher die Einheit von Deutschland beruht. Maximilian hatte in der

zweiten Salfte feiner Regierung empfunden, was ihm die Abneigung des Churfürsten von Sachsen bedeute, und nur burch eine Beseitigung dieser Zwistigkeit, durch das Einaehn einer engen Verbindung mit dem ernestinischen Sachsen war die Wahl Carls V möglich geworden: auch seitbem hatte man Churfürst Friedrich wenigstens in allen äußerlichen Beziehungen als einen unzweifelhaften Berbunbeten mit großer Rücksicht behandelt. Dieses Berhältniß löste der Raiser jett auf. Er fand es seiner Weltstellung angemeffener, vortheilhafter, seine Schwester Catharina mit bem König von Portugal Johann III zu vermählen, als mit dem Neffen des Churfursten von Sachsen, dem er sie zugesagt: er hatte Hannart beauftragt, diesen Entschluß dem Wir erinnern uns, wie fächsischen Hofe anzuzeigen. 1 schmeichelhaft dem Bruder Friedrichs, Berzog Johann, der Untrag gewesen war: wie er nur Einwendungen ber Bescheidenheit dagegen gemacht, und zulett erfreut nachgegeben hatte. In demselben Grade empfindlich war ihm nun die Eröffnung hannarts. Der sächsiche hof war tief be-Die Freunde des Churfürsten in der Umgebung troffen. Die deren gewinscht, er mochte sich dagegen regen: 2 allein wie er früher keinen perfönlichen Antheil an

<sup>1.</sup> Muller: Geschichte der Protestation theilt hieruber die na-

<sup>2.</sup> In der schon oben angeführten geheimen Correspondenz Friedrichs mit den Rathen Ferdinands sindet sich ein Zettel, wo eisner derselben schreibt: "S. fürstl. Durchlaucht begeren sonderlich, das der Heirath vollzogen werd, damit S. F. In. desto mer Fug und Statt hab, S. Ehf. In. als irn angenommenen Vatern um Nathteglich anzusuchen:" eine Meinung die schwerlich von jenem ganzen Hose getheilt ward.

ben Verhandlungen genommen, so sagte er auch jetzt kein Wort: er bezwang seine Verstimmung. Nicht so zurückshaltend war Herzog Johann. Mit beleidigtem Selbstgesfühl wies er jede Eröffnung, jedes Anerbieten, das ihm dagegen geschah, von sich: er ließ sich vernehmen, diese Sache sen ihm tiefer zu Gemüthe gegangen als jemals eine andre in seinem Leben.

Auch mit den übrigen Fürsten stand Oftreich nur schlecht. Das Haus Brandenburg, das sich um der mainzischen so wie der preußischen Verhältnisse willen an das alte Regiment geschlossen, war durch dessen Sturz unangenehm berührt, sein Migvergnügen so augenscheinlich, daß dem Sochmeister Albrecht Anerbietungen von Frankreich geschahen, obwohl er sie nicht annahm. Die rheis nischen Churfürsten bielten im August eine Zusammenkunft, von der Erzherzog Ferdinand, wie er sagt, weder für sich noch für seinen Bruder etwas Gutes erwartete. 1 Churfürstliche Räthe verschwiegen dem kaiserlichen Commissarius nicht, daß man unzufrieden mit dem Raiser sen: man werde die Capitulation desselben vor die Hand nehmen, und da er sie nicht erfüllt, zu der Einrichtung einer andern Art von Regierung schreiten, entweder unter einem Statthalter, ober unter den Reichsvicarien, oder uns ter einem römischen Rönig, den man zu mählen gedenke. 2 Auf einem großen Armbruffchießen zu Beidelberg, wo fich mehrere Fürsten versammelt, war davon die Rede; besonders ward innerhalb des pfälzisch bairischen Hauses mans

<sup>1.</sup> Schreiben von Ferdinand bei Bucholt II, 68.

<sup>2.</sup> Schreiben von hannart ib. 70.

cherlei Verhandlung darüber gepflogen. Nicht so enge war ber katholische Bund zwischen Baiern und Östreich, daß nicht in Herzog Wilhelm von Baiern die Idee aufgestiegen wäre, selber zur Krone zu gelangen.

Dergestalt löste die kaum zum Bewustsenn ihrer Tensbenzen gelangte Einheit der Reichsregierung sich wieder auf: in einem so unendlich wichtigen lebensvollen Momente, in welchem alle Kräfte der Nation in gewaltiger Regsamkeit nach unbekannten Regionen drängten, sich neue Zustände zu erschaffen trachteten, sehlte es an jeder leitenben Sewalt.

Daher kam es daß nunmehr die localen Mächte alsenthalben nach den in ihnen zur Herrschaft gekommenen Prinzipien versuhren.

In den durch die Regensburger Beschlusse vereinigten Gebieten begann die Verfolgung.

In Baiern finden wir Priester entsetzt, oder verjagt: adliche Besitzer aus ihren Gütern getrieben, so lange bis sie abschwören: — das Drückende, die schwüle Lust des allgemeinen Zustandes bezeichnet besonders, was einem herzoglichen Beamten, Bernhard Tichtel von Tuzing begeznete. Er war in Geschäften des Herzogs auf einer Reise nach Nürnberg begriffen, als sich einer von jenen altgläubigen Prosessoren von Ingolstadt, Franz Burthard auf der Landstraße zu ihm gesellte: sie kehrten mit einander in Pfassenhosen ein: nach dem Abendessen kamen sie auf die Religionssachen zu sprechen. Tichtel mochte seinen Gefährten kennen: er erinnerte ihn, daß das neue Edict Gespräche dieser Art verbiete: Burthard entgegnete, das solle zwischen

ihnen nichts zu bedeuten haben. hierauf verhehlte Tichtel nicht, das Edict werde sich nicht durchsetzen lassen und den Bergogen eher zum Schimpf gereichen: er erklärte fich selbst etwas zweideutig über das Fegfeuer, die Fastengebote: von blutigen Strafen wollte er nichts hören. In Burkhard, der den Berzogen bisher die gehäßigsten Rathschläge gegeben, entbrannte hierüber die wilde Buth eines Berfolgers, er sagte grade beraus, Ropfabhauen sen die gerechte Strafe der Lutherschen Böswichter: auch Tichtel nannte er einen Lutheraner. Obwohl er sich beim Abschied versöhnt angestellt, eilte er doch von dem entdeckten Berbrechen Anzeige zu machen: Tichtel ward verhaftet, in den Kalkenthurm gesperrt, einer Inquisition unterworfen und zum Widerruf genöthigt: nur mit großer Mühe und durch gute Kürsprache entgieng er einer hochst entehrenden Strafe, die dem Berzog bereits vorgeschlagen worden. 1

Im Salzburgischen war ein wegen des Lutherthums gefangener Priester, der nach Mittersill geführt wurde, wo er lebenslänglich gefangen sitzen sollte, während seine Schersgen im Wirthhaus zechten, von ein paar Bauersöhnen bestreit worden; dafür ließ der Erzbischof die armen jungen Menschen, ohne daß sie in offenen Rechten verhört worden

1. Ein andrer aus jenem Bunde, der Canzler Leonhard v. Eck hatte nemlich vorgeschlagen, der Herzog möge "den barmherzigen Weg" einschlagen: daher solle Tichtel blos auf den Pranger gestellt, seine Verbrechen dort abgelesen, nochmals durch ihn dort mundlich bekannt und widerrufen und er darauf zum Zeichen seines ketzerischen Abfalls in den beiden Backen gebrannt, dann wieder in den Falsenthurm zurückgeführt und bis auf weitern herzoglichen Besehl darin verwahret werden. S. die Auszüge aus den Acten bei Winster I, p. 182—199.

waren, an ungewohnter Richtstatt, auf einer Wiese vor der Stadt, im Nonnthal, eines Morgens früh heimlich enthaupten. Selbst der Scharfrichter hatte ein Bedenken, weil die Verurtheilten nicht rechtlich überwunden seyen: der Beamte des Bischofs sagte: "Thu was ich dich heiße und laß es den Fürsten verantworten."

In Wien war ein Burgersmann, Caspar Tauber, ber über die Kürbitte der heiligen, das Regfeuer, die Beichte und das Geheimniß des Abendmahls unkatholische Meinungen geäußert, jum Widerruf verurtheilt worden: an einem hohen Festtag, Maria Geburt, wurden zu dem Ende auf dem Rirchhof bei St. Stephan zwei Ranzeln errichtet, die eine fur den Chormeister, die andre fur Tauber, dem man die Formel des Widerrufs einhändigte, die er ablesen sollte. Aber sen es nun, daß er das niemals versprochen, oder daß sich jett eine entgegengesette stärkere Überzeugung plötlich in ihm hervordrängte: als er die Rangel bestiegen, und alles Volk den Widerruf erwartete, erklärte er, daß er sich für unwiderlegt halte, und appellirte an das heil. Nom. Reich. Er konnte wohl wiffen, daß ihm dieg nichts helfen werde, er ist kurz darauf enthauptet, seine Leiche verbrannt worden; aber sein Muth, seine Beständigkeit hinterließen einen unauslöschlichen Eindruck. 2

Noch einige andere waren mit Tauber gefangen worden: durch sein Beispiel geschreckt leisteten sie den Widerruf, den man ihnen auslegte, und kamen mit Verbannung davon.

<sup>1.</sup> Zauner IV, 381.

<sup>2.</sup> Eyn warhafftig geschicht, wie Caspar Tawber Burger zu Wien in Offerreich fur ein Reger und zu dem Todt verurtault und aufgefürt worden ift. 1524. (Die Hinrichtung am 17ten Sept.)

<sup>3.</sup> Sententia contra Joannem Vaesel, - einer dieser Berur-

Auch in den übrigen östreichischen ländern ward mit großer Strenge verfahren. Die drei Regierungen von Ins bruck, Stuttgart und Ensisheim setzen einen Ausschuß zu Engen nieder, der fich jum Geschäft machte, die Bemegungen in ihren Gebieten zu unterdrücken. Es half ben Waldshutern nichts, daß sie ihren Prediger, Balthasar Submener, entlaffen hatten: man erklärte ihnen zu Engen, man werde sie strafen, "man werde ihnen," so roh drückte man fich aus, "das Evangelium um die Ohren bläuen, daß fie die Hände über den Ropf zusammenschlagen sollen:" man werde das Unkraut mit der Wurzel ausreißen; und schon war den übrigen Städten die Sulfe an Geschütz und Rußvolk aufgelegt, womit man Waldshut überziehen wollte, als eine Schaar freiwilliger Schweizer besonders von 30% rich der Stadt zu Gulfe kam und den Regierungs Ausschuß doch bedenklich machte. 1

Nicht so leicht kam Renzingen weg. Diese kleine Stadt ward wirklich überzogen und befest.

Weit und breit finden wir ähnliche Regungen. Zuweilen blieb man bei unblutigen Maaßregeln stehen: man
verbot die Bücher Luthers, duldete seine Unhänger nicht
auf dem Predigtstuhl, entfernte sie aus den fürstlichen Räthen, verjagte sie aus dem Lande: die Wirtenberger Regierung suchte allen Verkehr mit Reutlingen abzubrechen,
weil es evangelische Prediger dulde. Dabei sehlte es aber
auch nicht an den grausamsten Executionen. Wir finden

theilten — ult. Sptmbr. 1524 bei Raupach Evangel. Sffreich: Erste Fortsetzung Beil. nr. V

<sup>1.</sup> Schreiben Balthafar Hubmaier in dem Taschenbuch fur Suddeutschland 1839 p. 67 aus schweizerischen und oberrheinischen Archiven.

Präbicanten, denen die Zunge an den Pranger genggelt wird, so daß sie, sich selber verstümmelnd, sich losreißen muffen, wenn sie wieder frei werden wollen. Der Kanatismus beschränkter Mönche erwachte und suchte im nie bern wie im obern Deutschland seine Opfer. Welch ein schreckliches Exempel ward an dem armen Heinrich von Zütphen zu Meldorf in Ditmarschen statuirt. Auch hier hatte sich eine kleine Gemeinde gebildet, die diesen Augustiner von Bremen auf eine Zeitlang zu sich berief, und von den Regenten des Landes, den Acht und vierzig, die Zusage erlangte, weil man ja doch eine Rirchenversamm lung erwarte, daß indeg das Evangelium lauter und rein aeprediat werden durfe. Allein bei weitem stärker waren doch noch die Gegner, der Prior der Dominicaner von Meldorf, die Minoriten von Lunden: in Verbindung mit bem Vicarius des bischöflichen Officials wirkten sie einen entgegengesetzten Beschluß aus, durch den ihnen der arme Mensch, weil er gegen die Mutter Gottes predige, überlassen wurde. 1 Ein trunkener Volkshaufen — Monche trugen ihm die Fackeln voran — holte hierauf, bei Nacht, im Januar, den Prädicanten aus dem Pfarrhause hervor: unter greulichen Martern, bei denen sich Ungeschick und Graufamkeit vereinigten, brachten fie ihn um.

Dem gegenüber aber schritt man nun auch auf der anbern Seite zu entschiednern Maagregeln.

<sup>1.</sup> Neocorus herausg. v. Dahlmann II, p. 24. Das Urtheil des Bogts lautet: Desse Bosewicht hefft geprediget wedder de Moder Gades unnd wedder den Christen Gloven, uth welkerer Orfake ick ehn vorordele van wegen mines genedigen herrn Bischops van Bremen thom Buere.

Unmittelbar nach jenem Convent von Regensburg, hielten die Städte, die fich durch die Unterstützung bedroht saben, welche ihre Bischöfe bei den Kürsten zu finden schies nen, einen großen Städtetag zu Speier, und beschloffen, recht im Gegensat mit jener Festhaltung ber lateinischen Rirchenväter, daß von ihren Predigern nichts als das Evangelium, die Prophetische und Apostolische Schrift gepredigt werden solle. 1 Damals erwarteten sie noch die Versamme lung zu Speier: und ihre Absicht war, einen gemeinschafts lichen Rathschlag daselbst einzubringen. Nachdem diese aber von dem Raiser verboten worden, und es den Unschein gewann, als werde man noch einmal den ernftlichen Bersuch machen das Wormser Edict auszuführen, so vereinige ten sie sich gegen Ende des Jahres zu Ulm, gegen alle babin zielende Maagregeln einander zu bulfe zu kommen. Weißenburg, Landau und Raufbeuren, die schon Anfechtungen erfuhren, empfiengen Unweisung für ihr Benehmen dabei.

Den Städten gesellte sich auch ein Theil der Herrn zu. Im Namen der Grafen am Rhein an der Eisel in Wetterau Westerwald und Niederland erschien Graf Bernshard von Solms auf der Versammlung und bat die Städte um ihr Bedenken, wie über einen Neichsanschlag gegen die Türken, den man vorhatte, so in der lutherischen Sache. Die Städte urtheilten mit Necht, daß ihnen diese Vereinigung sehr nützlich senn werde; nachdem einige Schriften gewechselt worden, sah man sich einverstanden, und bes

<sup>1.</sup> Ståttag zu Speier Margaretha 1524. Summarischer Extract bei Fels Zweiter Beitrag p. 204.

schloß bort zu Ulm, "sich in biesen wichtigen Sachen, ge-fährlichen Zeitläuften nicht von einander zu sondern."

Worauf es nun aber hauptfächlich ankam, auch eine ganze Anzahl von Fürsten erklärte sich auf eine dem Resgensburger Bündniß entgegengesetzte Weise.

Markgraf Casimir von Brandenburg, der sonst nicht eben einen großen religiöfen Schwung gezeigt hat, konnte boch der einmal aufgerufenen und zum Bewußtsenn gebrachten Meinung seines Landes nicht widerstehen: er verwarf den Antrag, zu jenem Bundniß zu treten, indem er sich auf die Versammlung zu Speier bezog, welche damals noch erwartet wurde. Als der Raifer sie verbot, erariff er das Mittel, nunmehr wenigstens für sein Territorium mit feinen Ständen übereinzukommen, daß daselbst nur das heilige Evangelium und Gotteswort alten und neuen Testamentes nach rechtem wahren Verstand lauter und rein gepredigt werden folle. Go lautet der landtags: abschied vom Isten October 1524. Sein Bruder Georg, der sich zu Ofen am Hofe von Ungern aufhielt, war das mit noch nicht einmal zufrieden. Er meinte, daß man bas göttliche Wort nicht allein predigen, sondern auch allen Menschensatzungen zum Trotz sich sonst danach halten sollte. 2

Eine höchst unerwartete Veränderung zeigte sich in Hessen. Man hatte geglaubt, jene drei Kriegsfürsten, welche Sickingen besiegt und das Reichsregiment gestürzt hatten, würden nun auch die reformatorischen Ideen bekämpfen,

die

<sup>1.</sup> Ibid. p. 206. Nicolai 1524.

<sup>2.</sup> Bon ber Lith p. 61 - 65.

Ursprung der Spaltung. Evangel. Fürsten. 177 die von ihren Gegnern unterstüßt worden waren. Allein eben in dem fräftigsten von ihnen that sich sehr bald eine ganz entgegengesetzte Nichtung hervor.

Eines Tages, im Mai 1524, begegnete Landgraf Philipp von Seffen, indem er zu jenem Armbruftschießen nach Beidelberg ritt, in der Nähe von Frankfurt dem ihm durch den Ruf mobibekannten Melanchthon, der eben in seiner Beimath in der Pfalz gewesen, und jest mit ein paar guten Freunden, die ihn dahin begleitet, auf der Rückreise beariffen war. Der Landgraf hielt ihn an, legte ihm, indem er ihn eine Strecke mit sich reiten ließ, einige Fragen vor, die sein großes Interesse an den religiosen Streitigkeiten bezeigten, und entließ endlich den überraschten und verlegenen Professor nur unter der Bedingung, daß er ihm seine Meinung über die wichtigsten angeregten Puncte schrifts lich kund thun moge. 1 Melanchthon that das mit gewohnter Virtuosität: furz bundig und überzeugend; er machte damit einen entscheidenden Eindruck. Nicht lange nach seiner Rückkunft von dem Fest erließ der Landgraf ebenfalls in unverkennbarem Gegensatz mit den Regensburger Beschlüssen, am 18ten Juli, ein Mandat, worin er unter andern befahl, das Evangelium lauter und rein zu predis Von Tag zu Tag vertiefte er sich mehr in die eis genthümlichen Unsichten des neuen Dogmas: schon im Unfang des folgenden Jahres hat er gesagt: er wolle eher Leib und leben, kand und keute lassen, als von Gottes Wort weichen.

<sup>1.</sup> Camerarius Vita Melanchthonis cap. 26. Strobel N. Beitr. IV, 2, p. 88.

Es scheint wohl, als sen in Heidelberg überhaupt eine auf die Religion bezügliche Abrede genommen worden. Phislipp von Hessen zweiselte ansangs nicht, daß auch der Chursfürst von der Pfalz ihm nachfolgen werde. Und wenigstens ließ sich dieser letztere zu keiner Verfolgung hinreißen, wenn es auch in seiner Natur nicht lag, so entschieden zu Werke zu gehn.

Dagegen konnte man den verjagten herzog von Wirstenberg bereits für gewonnen achten. In Mümpelgard hielten sich Prädicanten nach der neuen Weise bei ihm auf. Im October 1524 bezeigt Zwingli seine Verwunderung und Freude, daß aus dem Saulus ein Paulus geworden.

Eine ähnliche unzweifelhafte hinneigung bemerkte man an Herzog Ernst von Lüneburg, Neffen Friedrichs von Sachsfen, der in Wittenberg studirt hatte und durch den Sang der Hildesheimischen Ungelegenheit in der Opposition gegen Östreich festgehalten wurde. Die ersten Unfänge der Reformation in Celle, unter seinem Schutze, fallen in das Jahr 1524. 2

Ihm gefellte sich Friedrich I zu, König von Dänemark, seit dem vorigen Jahre alleiniger Herr in Schleswig und Holstein. Sein Sohn Christian und dessen Hofmeisster Johann Ranzau waren auf dem Reichstag zu Worms gewesen: voll Bewundrung für Luther, durchdrungen von seiner Lehre, kehrten sie zurück. Denselben Mann der Luthern auf jener Reise begleitet, Peter Suave, zogen sie in

<sup>1.</sup> Zwinglius Oecolampadio. Tiguri 9 Oct. Epp. Zwinglii I, 163.

<sup>2.</sup> Sune Geschichte von hannover I, 747.

Ursprung der Spaltung. Evangel. Fürsten. 179 das kand. Allmählig ward denn auch der Herzog selber gewonnen. Indem an so vielen Orten die blutige Versolgung sich erhob, erließ Friedrich I am 7ten Aug. 1524 eine Verordnung, in welcher er bei Leib und Lebensstrafe verbot, Jemanden der Religion halber ein Leides zuzusügen: ein Jeder, erklärte er vielmehr, möge sich nur immer so verhalten wie er es gegen Gott den Allmächtigen verantworten könne.

Und noch weitere Aussichten eröffnete es, daß auch ein mächtiger geistlicher Kürst, der hochmeister Albrecht von Preußen, sich von den Doctrinen des Papsithums ab-Während des Reichstags von Nürnberg hatten mandte. besonders die Predigten Dsianders Eindruck auf ihn gemacht: er hatte die Schrift selbst in die Sand genommen, und hielt sich überzeugt, daß sein Stand dem göttlichen Wort nicht eigentlich entspreche. 2 Dazu kam nun, daß ihm mit dem Sturze des Regimentes, den Unfällen des Adels überhaupt die lette hofnung verschwand, hülfe vom Reiche gegen Volen zu erlangen. In welche Gemuthestimmung mußte er gerathen, da ihm jest keine hofnung übrig blieb, sich den alten Feinden gegenüber zu behaupten, und ba er zugleich an seinem Berufe irre geworden war! In Begleitung des fächsischen Regimentsbeisigers Planis, des fen Gefinnung wir hinreichend kennen, nahm er nun seinen Rückweg durch Sachsen: hier sah er Luther. Der entschlos sene Luther, der die Dinge in ihrer innern Nothwendigkeit

<sup>1.</sup> Munter Kirchengeschichte von Danemark II, p. 565.

<sup>2.</sup> Memorial eines Gesprächs zwischen Markgraf Albrecht und Achatius v. Zemen. Beiträge zur Kunde Preußens Bo IV

anschaute, gab ihm den Nath, die Ordensregel zu verlassen, sich zu vermählen und Preußen in ein erbliches Fürstensthum zu verwandeln. Der Hochmeister hatte fürstliche Bestonnenheit und Zurückhaltung genug, um dazu nicht außbrücklich seine Beistimmung außzusprechen: aber in seinen Mienen las man, wie sehr er dazu hinneigte. Wir werden sehen, wie bald er, durch die Lage seines Landes, durch den Sang welchen seine Verhandlungen nahmen vorwärts getrieben, zur Außssührung dieses Gedankens schritt.

Diese Folgen hatte es daß das angekundigte Nationalconcilium nicht zu Stande kam.

Man könnte nicht sagen, daß der Sewalt die Sewalt entgegengetreten sen, daß man dem entschlossenen Festhalten des Alten mit einem eben so entschlossenen Ergreisen des Neuen geantwortet habe.

Wie wenig das der Fall war, zeigt sich unter andern an dem Beispiele des Churfürsten von Sachsen, der, wie sehr auch Luther dagegen eisern mochte, noch das ganze Jahr 1524 in seinem Allerheiligenstift die Messe aufrecht erhielt, und den Mitgliedern desselben ihre clericalischen Pslichten unaushörlich einschärfte.

Die Summe des Ereignisses ist vielmehr: Das Reich hatte beschlossen, in der großen Angelegenheit welche alle Geister der Nation beschäftigte, mit gemeinschaftlicher Berathung zu Werke zu gehn: — dem Papst gelang es, die Ausführung dieser Absicht zu verhindern, einen Theil der beutschen Fürsten zu einer einseitigen Vereinbarung in seinem Sinne fortzuziehen: — die übrigen aber verfolgten

1. Schreiben Luthers an Brismann bei de 2B. II, 526.

die einmal im Einklang mit den Neichsgesetzen eingeschlasgene Bahn. Von der allgemeinen Versammlung mußten sie wohl zurücksommen, da der Kaiser dieselbe so ernstlich versbot; aber die alten Beschlußnahmen des Neiches dachten sie sich darum nicht wieder entreißen zu lassen. Sie blieben dabei stehn, was im Neichsabschiede von 1523 versordnet, was dann 1524 einigen Einwendungen und Zussätzen zum Trotz doch seinem wesentlichen Inhalt nach bessätzigt war. Alle die mancherlei Mandate dieses Jahres haben im Grunde noch keinen andern Inhalt.

Dieß ist der Ursprung der Spaltung, die seitdem noch nicht wieder hat beigelegt werden können: immer in Folge desselben auswärtigen Einflusses der sie damals hervorrief. Höchst merkwürdig, daß sich schon in jener Zeit alle die Hinneigungen offenbarten, die hernach Jahrhunderte lang ausgehalten haben: ihre Festsezung ihren Fortgang werden wir noch weiter zu beobachten haben; — gleich im ersten Mosment aber zeigte sich die ganze Unermeßlichkeit der Gefahr die man damit über sich hereinzog.

## Sechstes Capitel.

## Der Bauernfrieg.

Die öffentliche Ordnung beruht immer auf zwei Mosmenten, einmal dem sichern Bestehn der herrschenden Gewalten, sodann der Meinung, die wenn nicht in jeder Einzelnheit, denn das wäre weder zu wünschen noch auch mögslich, doch im Allgemeinen das Bestehende billigt, damit übereinstimmt.

Ju jeder Zeit wird es Streitigkeiten über die Staatsverwaltung geben: so lange dabei die Grundlage der allgemeinen Überzeugung unerschüttert bleibt, haben sie eine so große Gefahr nicht. Unaushörlich schwanken die Meinungen, bilden sich weiter: so lange ihnen eine starke ößfentliche Macht zur Seite steht, die ja an der Entwickelung selber Theil nehmen muß, ist keine gewaltsame Bewegung davon zu besorgen.

Sobald aber in demfelben Augenblicke die constituirsten Mächte irre werden, schwanken, sich anfeinden, und Meinungen die Herrschaft erlangen, die sich dem Bestehensden in seinem Wesen entgegensetzen, dann treten die grossen Gefahren ein.

Der erste Anblick zeigt, daß Deutschland jetzt in dies sem Falle war.

Die Reichsregierung, die mit so vieler Muhe zu Stande gekommen und im Allgemeinen das Vertrauen der Nation genoß, mar gesprengt: was an beren Stelle getreten, war nur ein Name ein Schatten. Der Raiser war entfernt, und in den letzten Jahren waren seine Einwirkungen nur negativer Urt gewesen: er hatte nur immer das Beschlof sene verhindert. Die beiden hierarchien, an deren Aufrichtung die vergangenen Jahrhunderte gearbeitet, die geistliche und die weltliche, waren in einem tiefen allgemeinen Das Verständnig der vorwaltenden Fürsten, Zwiesvalt. worauf immer die Einheit des Reiches beruht hatte, war In der wichtigsten Ungelegenheit, die jemals vernichtet. vorgekommen, war die Aussicht verschwunden, es zu gemeinschaftlichen Maaßregeln zu bringen.

Das hatte nun auch auf den Sang der Meinungen eine große Auckwirkung. Bisher hatte eine Art von Einsverständniß, über das man keine Übereinkunft zu schließen brauchte, das sich von selbst ergab, zwischen den Tendenzen der Reichsregierung und der gemäßigten Haltung welche Luther angenommen, bestanden: eben dadurch hatte man die destructiven Meinungen, die sich 1522 regten, überswinden, beseitigen können: jest aber, da sich nun keine Veränderung durch einen Reichsschluß weiter erwarten ließ, konnte auch Luther seine überlegene Stellung nicht mehr beshaupten, und die niedergekämpsten Theorien brachen wieder hervor. In dem Gebiete seines Fürsten selbst, in dem chursfürstlichen Sachsen, hatten sie sich Freistätten verschafft.

In Orlamunde, einer von jenen dem Wittenberger Stift zu Gunften der Universität incorporirten Pfarren, predigte Carlstadt. Er hatte sich hier nicht eben auf das regelmäkiaste, im Widerspruch mit den ordentlichen Collatoren, fraft eines gewissen Unspruchs den er als Mitalied des Stiftes erhob, doch hauptsächlich durch die Wahl der Gemeine in Besitz gesett, und nun die Bilder beseitigt, den Gottesdienst auf seine eigne Sand eingerichtet, über die Lehre von der Kirche, namentlich auch über die Verbindlichkeit des mosaischen Gesetzes die wunderlichsten Unsichten verbreitet. Es kommt ein Mann vor, der auf Carlstadts Rath zwei Frauen zu nehmen begehrt. 1 So durchaus vermischte dieser kühne und verworrene Geist das nationale und das religiöse Element des alten Testaments. Luther meinte, in Rurzem werde man in Orlamunde die Beschneibung einführen. Er hielt es für nothwendig seinen Fürsten vor allen Unternehmungen dieser Art ernstlich zu warnen.

Schon war auch Johann Strauß zu Eisenach auf einen ähnlichen Abweg gerathen. Er eiferte besonders wis der die Sitte, Zinsen von einem Darlehn zu nehmen: indem er meinte, an die heidnischen Rechte der Juristen sch man nicht gebunden, und dagegen die mosaische Einrichtung des Jubeljahrs, "in welchem ein jeder wieder zugelassen werden soll zu seinen verkauften Erbgütern," für ein noch immer gültiges Gebot Gottes erklärte, stellte er den gesammten bürgerlichen Zustand in Frage.

<sup>1.</sup> Schreiben Luthers an Brud 13 Jan. 1524 (de B. II, pr. 572.)

<sup>2.</sup> Das wucher zu nemen und geben unserm driftlichen Glaus

Unfern von da hatte sich Thomas Münzer eine Kirche nach den Ideen die einst in Zwickau und Wittenberg unterlegen waren gegründet. Er gieng nach wie vor von der innerlichen Offenbarung aus, der er allein Werth beislegte; aber noch entschiedner als früher predigte er die tasboritische Doctrin, man müsse die Ungläubigen mit dem Schwerd ausrotten und ein Reich aus lauter Gläubigen aufrichten.

Es konnte schon an und für sich nicht anders seyn, als daß diese Lehren in ganz Deutschland Anklang und Wiedersholung fanden. Auch im Wirtenbergischen predigte man den Bauern vom israelitischen Jubeljahr. "O lieber Mensch," sagte Dr Mantel, "o armer frommer Mensch, wenn diese Jubeljahre kämen, das wären die rechten Jahre." Otto Brunsels, der sich bisher sehr gemäßigt ausgedrückt, ließ 1524 zu Strasburg eine Anzahl Säze über den Zehnsten erscheinen, in denen er denselben für eine Einrichtung des alten Testamentes erklärte, welche durch das neue ausgehoben sen, und den Geistlichen alles Recht dazu absprach. In Hof treffen wir noch einmal auf Nicolaus Storch, der auch da mit seinen Offenbarungen Glauben sand, und 12 Apostel um sich sammelte, die seine Lehre

ben entgegen ift. 1524. C III heißt es: so dann in der ordnung des Jubel jars im Text offenbarlich außgedruckt wirt das Gebot, das die notürsttig bruderlich lieb fordert, muß alle einrede still halten und allen Christen desglenchen zu thun gebotten ungezwensfelt seyn.

<sup>1.</sup> Sattler Burtenbergische Geschichte Berg. II, p. 105.

<sup>2.</sup> De ratione decimarum Ottonis Brunfelsii Propositiones. Unter andern prop. 115. Proditores Christi sunt Juda pejorcs et sacerdotibus Baal, qui pro missis papisticis et canonicis preculis decimas recipiunt.

in Deutschland verbreiten sollten. 1 Dag Munger und Carl stadt, und zwar nicht ohne Zuthun Luthers, endlich aus Sachsen entfernt wurden, trug zur Ausbreitung und Berstärkung dieser Bewegung sogar noch bei. 2 Sie nahmen beide ihren Weg nach dem Oberrhein. Erst jest trat Carl stadt mit seiner Lehre vom Abendmahl unumwunden hervor: so unhaltbar die Auslegung senn mochte, die er selber vortrug, so mächtig und von unermeflicher Wirksamfeit war doch die Anregung die er damit gab. Münzer nahm seinen Weg über Mürnberg nach dem Begau und Rletgau; wie um jenen die Gelehrten so sammelten fich um diesen die Schwärmer: er predigte aber nicht allein von der Verwerfung der Kindertaufe, was nun allmählig bas Wahrzeichen ber auf einen allgemeinen Umfturg finnenden Partei murde, fondern von der Erlösung Ifraels und der Aufrichtung eines himmlischen Reiches.

So kam zu dem Zerfall der herrschenden Gewalten die Opposition der Meinung gegen alles Bestehende: einer Meinung, welche unabsehbare Möglichkeiten einer neuen Gestaltung der Dinge in der Ferne zeigte.

Da geschah dann bas Unvermeibliche.

- 1. Widemann Chron. Curiense bei Mencfen III, 744.
- 2. Wer kennt nicht die Scenen in Jena, wo Luther dem Carlsstadt einen Gulden darauf gab, daß er gegen ihn schreiben, sein Keind seyn wolle. Acta Jenensia bei Walch XV, 2422. L. hat sich über die Feindfeligkeit dieser Erzählung immer beklagt. Daß sie in Les Werke aufgenommen sind, kann ihre Wahrhaftigkeit nicht beweisen, wie Füßli im Leben Carlstadts p. 65 meint. Luther gerieth dadurch in eine falsche Stellung, daß er angedeutet hatte, auch Carlstadts Meinungen seyen aufrührerisch, wie die von Münzer, was so eigentlich nicht zu beweisen war.

Wir haben gesehen, wie es seit mehr als breißig Jahren in den Bauerschaften des Reiches gahrte, wie manchen Versuch der Erhebung sie machten, welch ein machtiger Widerwille gegen alle constituirten Gewalten fich in ihnen regte. Ihre politischen Tendenzen waren aber von ieher, lange ehe man an die Reformationsbewegungen dachte, von einem religiösen Element durchdrungen. findet fich bei jenen Barfügern in Eichstädt, dem Sans Behaim im Würzburgischen, den Bauern in Untergrumbach. Jog Kris, der 1513 den Bundschuh zu lehen im Breisgan erneuerte, ward durch den Pfarrer des Ortes in seinem Vorhaben bestärft, denn dadurch werde die Gerechtiakeit einen Kurgang gewinnen: Gott wolle den Bundschuh, wie man aus der Schrift beweisen könne, es sen ein göttlich Ding darum. 1 Der arme Rung in Wirtenberg im J. 1514 erflärte, "daß er der Gerechtigkeit und dem göttlichen Rechte einen Beistand thun wolle."

Es leuchtet ein, welche Nahrung Ideen dieser Art in den reformatorischen Bewegungen, durch welche die Autorität der Geistlichkeit so tief erschüttert ward, überhaupt sinden mußten: aber nicht minder klar ist es, wie die Predigt, die an und für sich andre Gesichtspuncte versolgte, von diesen, schon vorher so mächtigen Negungen ergrissen werden konnte; sie hat dieselben nicht erzeugt: sie ließ sich vielmehr selber von ihnen hinreißen. Denn nicht Alle konnten die Geister unterscheiden, wie Luther. Man lehrte wohl, weil alle eines Vaters Kinder und alle gleich mit dem

<sup>1.</sup> Bekenntniß Hans Hummels bei Schneider: Bundschuh zu Leben p. 99.

Blut Christi erlöst senen, musse es auch fortan keine Ungleichheit geben, weder des Reichthums noch des Standes. Mit den Klagen über die Misbräuche der Geistlichkeit vereinigte man die alten Beschwerden über Fürsten und Herrn, ihr Kriegführen, die strenge und nicht immer rechtliche Verwaltung ihrer Beamten, den Druck unter welchem der Arme seusze, und behauptete endlich, daß wenn die geistliche Sewalt antichristlich sen, es mit der weltlichen nicht besser stehe: des Heidenthums und der Tyrannei klagte man sie an. "Es wird nicht mehr so gehn wie bisher," schließt eine dieser Schristen, "des Spiels ist zu viel, Bürger und Bauern sind desselben überdrüßig, alles ändert sich. Omnium rerum vicissitudo."

Die erste Bewegung trat in den nemlichen Gegenden ein, wo sich schon die meisten frühern Regungen gezeigt, dort wo der Schwarzwald die Donauquellen von dem obern Rheinthal scheidet. Es kamen hier viele Umstände zusammen: die Nähe der Schweiz, mit der man in den mannichfaltigsten Verbindungen stand: die besondre Strenge, mit der die östreichische Regierung zu Ensisheim, jene Commission zu Engen auch die unbescholtenen Prediger der

<sup>1. &</sup>quot;Kurz das es zugang auff Erden, wie mir Theutschen von Schlauraffenland, die poeten de insulis fortunatis, und die Juden von ihres Messias Zentten dichten, also auch zum Tanl die Junger Christigedachten vom rench Christi." Eberlin v. Gunzburg: Ein getrewe warnung an die Christen in der Burgau.

<sup>2.</sup> Ein ungewonlicher und der Ander Sendtbrieff deß Bauernsfeyndts zu Karsthannsen. Am Schluß: Gedruckt durch Johann Loscher von Munchen. Panzer gedenkt II, nr. 2777 eines ersten Briefes des Karsthansen unter 1525. In diesem zweiten sinde ich noch keine Andeutung von dem Bauernkrieg; er muß spätestens in die zweite Hälfte des Jahres 1524 fallen.

neuen Lehre verfolgte: der Untheil den der Graf von Sulz, oberster Regent zu Insbruck, Erbhofrichter zu Rothweil, versönlich an diesen Maagregeln nahm, - wie benn auch die Grafen von Lupfen und Kürstenberg als besondre Feinde ber Lutherischen und ber Bauern bezeichnet murden: - Die Unwesenheit Thomas Müngers, den ein richtig treffendes Gefühl eben dahin gezogen: endlich wohl auch die Folgen eines Hagelschlages, der im Sommer 1524 die Hofnungen der Ernte im Rletgau vernichtete. Schon am 21sten August 1524 gog hans Müller von Bulgenbach mit einer ausehnlichen Bauernschaar, unter schwarzerotheweißer Kahne zur Kirchweih in Waldshut ein: er verheimlichte die Absicht nicht, eine evangelische Brüderschaft zu errichten, um die Bauerschaften im ganzen Reiche frei zu ma-Ein fleiner Beitrag, den die Mitglieder zahlten, war bagu bestimmt, Boten zu befolden, um die Berbindung über alle deutsche Gebiete zu verbreiten. 1 Die Unterthanen der Grafen von Werdenberg, Montfort, Lupfen, Sulz erhoben sich bereits. Die Sulzischen fragten vorher bei Zürich an, in beffen Bürgerrechte ihr herr stand, und biese Stadt trug fein Bedenken, die Duldung evangelischer Prediger zur Bedingung des Gehorsams zu machen. 2 Es ware ber Muhe werth, dem Sange dieser Bewegungen noch genauer nachzuforschen, als es bisher geschehen ist. 3 Die verschiednen Momente, welche den Bauernauf-

<sup>1.</sup> Schreiber Tafchenbuch fur Gudbeutschland I, 72.

<sup>2.</sup> Fußlins Beitrage zur Historie der Kirchenreformation Bb II, p. 68.

<sup>3.</sup> Nach Anshelm VI, p. 298 beklagten fich die Unterthanen ber Grafen von Lupfen und Fürstenberg, daß sie "am Fyrtag muß-

ruhr erzeugten, greifen hier am unterscheidbarsten in einander. Auch wurden hier die ersten allgemeinen Ideen gefaßt; wahrscheinlich sind hier die zwölf Artikel entstanden die dann als das Manifest der Bauerschaften durch bas Reich giengen.

Fürs Erste war man jedoch noch nicht so gut gerüsstet, um den Völkern des Erzherzogs und des schwäbischen Bundes zu widerstehn. Man ward im Herbst noch einmal genöthigt, die Wassen niederzulegen. Dagegen nahm das Ereignis im Ansang des Jahres 1525 einen entscheisdenden Sang.

Besonders schwierig waren immer die Unterthanen des Abtes zu Rempten gewesen: schon dreißig Jahr früher hatte sich in seinem Sediete ein Aufruhr erhoben, der nur mit großer Mühe gedämpst wurde. Hier war es nun auch, wo die Bauern im Januar 1525 den ersten Sieg erkämpsten. Ohne Zweisel erhielten sie besonders durch die Theilnahme der Bürger die Oberhand. Der Abt konnte sich auch auf dem Schloß, wohin er gestohen, nicht behaupten, ward nach der Stadt gesührt und mußte hier einen sehr nachtheiligen Vertrag unterschreiben. Die Bauern begnügsten sich mit der Beute, die sie im Klosser machten.

Diefer erste Vortheil war nun eine Aufmunterung für alle Gleichgefinnte.

tent Schneggenhüßli suchen, Garn winden, Erdbeer, Kriefen, Schleshen gewinnen, und ander dergleichen thun, den Herren und Frouwen werken bei gutem Wetter, ihnen selbs im Ungewetter; das Gejägd und d' Hund lüffent ohne Achtung einigs Schadens;" die Sache sen das Kammergericht gekommen, man habe aber die Entscheidung nicht erwartet.

1. Materialien zur Geschichte des Bauernkriegs. Chemnik 1791. Bd I, p. 28.

Im Kebruar erhoben fich die Allgauer wider den Bischof von Augsburg: Dietrich hurlewagen von Lindau führte sie an. Auf ihre Aufforderung gesellten sich ihnen die Seebauern zu, weit und breit an dem Bodensee, unter Eitelhans von Theuringen: wer sich nicht freiwillig anschloß, ward mit Gewalt genöthigt; nirgends durfte die große Glocke zum Gottesbienst angezogen werden: wenn man fie hörte, bedeutete es Sturm, und alles Volk lief auf den Sammelplat zu Bermatingen. 1 Unfang März erhob sich ein dritter Saufe, am Ried, dem das Volk an ber Iller zulief, unter Ulrich Schmid von Sulingen. Ihr Glück war, daß der mächtige schwäbische Bund, der sich auf der Stelle ruftete, 2 durch einen Ginfall des Berzogs von Wirtenberg in sein Land beschäftigt wurde. wurde geschehen senn, wenn die Eidgenoffenschaft, auf die fich diefer Kurst abermals verließ, bei ihm ausgehalten und wozu fie ein gewisses Interesse zu haben schien, zugleich die Partei der Bauern ergriffen hatte. Allein fie berief ihre Leute auch dieß Mal ab: der Bergog mußte weichen, und der Anführer der Bundestruppen Georg von Truchseß konnte in der zweiten Sälfte des März fich gegen die Bauern wenden. Es gelang ihm in der That einige feste Plätze zu nehmen, einige abgesonderte Trupps auseinander zu sprengen: die Massen aber waren durch den Verzug des Angriffs fo ftark geworden, daß man ihnen im Großen nichts anhaben konnte. Von diesen Leuten waren nicht

<sup>1.</sup> Salmansweilersche Beschreibung bei Schsle: Beitrage zur Geschichte bes Bauernfriegs p. 485.

<sup>2.</sup> Noch im Februar ward ein Drittheil der Hulfe einberufen; bald darauf die beiden andern Drittheil, die jedoch Manche, z. B. Nurnberg, nur in Geld leisteten. (Mulners Nurnb. Unnalen.)

Wenige selbst unter den Sahnen der Landsknechte in den Waffen gewesen; das Gefühl der Wahrhaftigkeit hatte fie zur Erhebung gereizt; in den Bundestruppen felbst regte sich wohl ein gewisses Einverständniß mit ihnen. Und indes wurden fie durch immer neue haufen verftartt. Unfang April sammelte sich alles Volk des Schwarzwaldes vom Wutachthal bis zum Dreisamthal um jenen hans Müller von Bulgenbach. Glänzend anzusehen, mit rothem Mantel und rothem Barett, an der Spite feiner Unbanger zog er von Flecken zu Flecken; auf einem mit Laub und Bändern geschmückten Wagen ward die haupt und Sturmfahne hinter ihm bergefahren. 1 Ein Zierhold bot allenthalben die Gemeinden auf und verlas die zwölf Urtikel. Denn nicht zu einer Emporung mit ganz unbestimmter Aussicht forderte er auf: in diesen zwölf Artikeln waren sehr positive Forderungen ausgesprochen: ein Jeder erfuhr, mas er zu erwarten habe, wofür er die Waffen er-Die zwölf Artikel enthalten dreierlei Ansprüche. Vor allem wird darin die Freiheit der Jagd, des Kischfanges, der Holzung, Abstellung des Wildschadens geforbert. Wie oft, seit der Grundung des feudalistischen Staats haben die Bauern in allen Ländern Klagen über ihre Beschränkungen in dieser hinsicht ausgesprochen; schon im Jahr 997 in der Normandie finden wir sie. 2 Ferner drans gen die Bauern auf die Abstellung einiger neu aufgelegten Lasten, neuer Rechte und Strafen, ungewohnter Unmaagun>

<sup>1.</sup> Schreiber: ber Breisgau im Bauernfriege im Taschenb. f. Suddeutschland I, p. 235.

<sup>2.</sup> Guilielmus Gemeticensis lib V.

kungen der herrn über die Semeindegüter. Es wird durch die glaubwürdigsten Zeugniffe bestätigt, daß eben das Beitersumssichsgreifen der herrschaften den nächsten Unlag zu ber allgemeinen Aufregung gegeben hatte. Endlich aber traten auch hier die geistlich reformirenden Bestrebungen ein. Die Bauern wollen nicht mehr leibeigen fenn, benn Chriffus hat auch fie mit seinem kostbaren Blute, erlöft; fie wollen den kleinen Zehent nicht mehr gahlen, sondern nur den großen, 1 denn diefen allein hat Gott im alten Testamente festgesett; endlich fordern sie das Recht, ihre Prediger selbst zu mählen, um von ihnen in dem mahren Glauben unterwiesen zu werden, nohne den sie nichts senn würden als Kleisch und Blut und zu gar nichts nüte. 112 Man sieht, nichts Geringes führten die Bauern im Schilde; mit wie vieler Vorsicht auch ihre Artikel abgefaßt sind, so würden fie doch eine totale Emancipation zur Folge gehabt haben. hans Müller sprach die hofnung aus, sie ohne Schwerdschlag ins Werk zu setzen. Wer sich weigere sie anzunehmen, werde von der christlichen Vereinis gung in Bann erklärt, aller bürgerlichen und nachbarli-

<sup>1.</sup> Erläutert sich durch folgende Stelle der Müllnerschen Annalen: der Nath zu Nürnberg ließ von allen Canzeln ausrufen, "daß aller lebendige Zehent, als Küllen Kälber Lämmer 2c., desgleischen der fleine Zehent, den man nennt den todten Zehent, als Heisdel Erbeiß Heu Hopfen 2c. ganz todt und abseyn solle, aber den großen harten Zehenten von hernach benanntem Getreide, so man die fünf Brand nennt, nemlich von Korn Dünkel Waißen Gerste Habern sollte man zu geben schuldig seyn." (Nach dem Herkommen die 15te, 20ste oder 30ste Garbe.)

<sup>2.</sup> Due grundlichen und rechten hauptartikel aller Bauerschafft und hundersessen; abgedruckt unter andern bei Strobel Beiträge II, p. 9. Unter den Ausgaben führt eine bei Panzer nr. 2705 den Zu-

chen Hülfe beraubt werden. Auch die Herrn von den Schlössern, auch die Mitglieder der Klöster und Stifter werde man in die Vereinigung aufnehmen, wenn sie einstreten und in Zukunft in gewöhnlichen Häusern leben wollen wie andre Leute; dann werde man ihnen alles verabsfolgen, was ihnen aus göttlichem Rechte gebühre. Jene erste noch vage Idee der evangelischen Brüderschaft hatte nunmehr, wie man sieht, einen bestimmten Inhalt. Die Bauern faßten ihre Ansprüche in einer Formel zusammen, zu deren Annahme sie die Herrn zu zwingen gedachten.

Im laufe des April 1525 ließ es sich in der That an als würde es noch dahin kommen.

Schon gegen Ende März hatte sich die Bewegung auch in Franken erhoben. In einem Thale des Odenwaldes, genannt der Schüpfergrund, versammelten sich ein paar tausend Bauern, aufgeregt durch die zwölf Artikel, die ihnen zu Handen gekommen, und wählten den Wirth von Ballenburg, Georg Metzler, in dessen Hause sie die ersten Vorbereitungen getroffen, einen verwegenen Menschen, der im Saus und Braus eines vielbesuchten Wirthshauses seine

fat: des Monadts Martii. Nach der einstimmigen Angade der Zeits genoffen, unter andern auch Melanchthons war Christoph Schappler ihr Verfasser; selbst in der florentinischen Geschichte von Nardi (VIII, 187) wird er genannt: und scellerato rinnovatore della setta degli Anabatisti chiamato Scassere. Schappeler jedoch hat das immer geleugnet (Bullinger p. 245) und es scheint in der That ein Irrthum. Wenn man später geneigter gewesen ist, Ish. Heuglin von Lindau nach seinem eignen Bekenntniß (s. Strobel a. a. D. p. 76) dafür zu halten, so bezieht sich dessen Erzählung doch nur auf Artikel welche den Bauern von Sernatingen zugestanden werden, damit sie nicht zu den übrigen Bauern treten: von den zwölf bezrühmten Artikeln würde wohl auf eine andre Weise die Nede seyn.

Tage zugebracht, zu ihrem oberften hauptmann. 1 In Böckingen, in Mergentheim, an gar manchen andern Dr ten wurden ähnliche Versammlungen gehalten. Man begann in der Regel damit die Fasten zu brechen: ein Gelag ward veranstaltet, bei dem dann der Beredteste Unzufriedenste das Wort nahm: die zwölf Artikel wurden bervorgezogen gelesen und gebilligt: ein Anführer ward ernannt, die Sturmglocke gezogen; so brach der Aufruhr los, ber fast allenthalben damit anfieng daß man sich eines Mehlvorrathe, eines Weinkellers bemächtigte, oder einen herrschaftlichen Teich ausfischte. Einzeln wären diese Bewegungen leicht zu ersticken gewesen: ihre Wiederholung an so vielen Orten gab ihnen Rraft. Den bedeutendsten Charafter entwickelten fie in Rothenburg an der Tauber. Als fich die Bauern in der Landwehre regten, fanden fie in der Gemeine, die schon lange mit ihrem Rathe unzufrieden war, vielmehr Beistimmung als Widerstand: ein Ausschuß ward gebildet, der den Rath stürzte und eine Verwaltung eben im Sinne ber Emporung zu grunden unternahm. 2

Es muß unerörtert bleiben, wie viel jene Boten ausgerichtet haben, von beren Ubsendung hans Müller vor bem Jahre gesprochen, ob eine wirkliche Berabredung Statt gefunden hat: so viel aber sehen wir, daß man in Fran-

<sup>1.</sup> Nach hubert Thomas Leodius geschah bas um Mittfasten, Latare, 26 Marz.

<sup>2.</sup> Anfang und Ende des Bauernfriegs zu Rothenburg bei Balch L. B. XVI, 180. Dr Benfen (histor. Untersuchungen über Rotenburg p. 270) hat eine ausstührliche Arbeit über diese merks würdigen Ereignisse versprochen.

fen baffelbe Verfahren einschlug, welches Müller auf dem Schwarzwald angefündigt. Um frei zu werden, beschloß man die einzelnen herrschaften zu nöthigen, die zwölf Urtikel anzunehmen: jedoch immer unter den localen Modificationen die man nöthig erachtete und mit dem Borbehalt weiterer Reformen. Unverweilt schritt man an dieß Werk. Zwei Saufen begaben fich ins Keld, der eine, der sich den schwarzen nannte, von Rothenburg her, unter Hans Rolbenschlag, der andre, der helle, vom Odenwald unter Georg Megler. Die frankischen Bauern batten es bei weitem leichter als die schwäbischen: kein Bundesheer trat ihnen entgegen; der Junker von Rosenberg, der Comthur des deutschen Ordens zu Mergentheim, 1 die Grafen von Hohenlohe und löwenstein wurden genöthigt, die Bedingungen zu unterschreiben die ihnen die Bauern machten, und sich der Reform, die sie einführen würden, im Voraus zu unterwerfen. Die Grafen Georg und Albrecht von Hohenlohe bequemten sich, auf dem Grünbühl vor dem heere der Bauern zu erscheinen: "Bruder Georg und Bruder Albrecht," rief ihnen ein Regler von Öhringen zu, "kommt her und gelobt den Bauern, bei ihnen als Bruder zu halten, denn auch ihr send nun nicht mehr herrn, sondern Bauern." 2 Behe benen, die fich widersetzen, wie Graf Helfenstein in Weinsberg. In den Bauern entzundete sich bei dem ersten Widerstand ihre angeborne Robeit ju dem wildesten, übermuthigsten Blutdurst: sie schwuren

<sup>1.</sup> Berschreibung Diedrichs von Clee, Maister Teutschordens, in den Urff. bei Schste. Bgl. diese Schrift felbst p. 135.

<sup>2.</sup> Schreiben des Grafen Georg an die Stadt hall Dienst. nach Palm. bei Schole 271.

alles zu töbten was Sporen trage; als fie helfenfteins mächtig geworden, war es vergebens, daß fich seine Gemablin, natürliche Tochter Raiser Maximilians, ihren Rnaben auf dem Urm vor den Oberhäuptern niederwarf: man bildete eine Gaffe, ein pfeifender Bauer schritt dem Schlachtovfer voran: unter Trommeten und Schalmeienklang ward Helfenstein in die Spieße seiner Bauern gejagt. Da beugte fich Jedermann: der ganze Adel vom Odenwald bis an die schwäbische Grenze nahm die Gesetze der Bauern an: die Winterstetten, Stettenfels, Zobel, Gemmingen, Frauenberg, die Grafen von Wertheim und Rheineck: die Sohenlohe gaben den Bauern jetzt auch ihr Geschütz. 1 ber Sache ein Ende zu machen, nahmen beibe haufen ihren Weg wider den mächtigsten herrn in Frankenland, der den Titel des Bergogs daselbst führte, wider den Bischof von Würzburg. Sie hatten sich auf dem Zug nicht allein bereichert und verstärkt, sondern auch mit nahmhaften hauptleuten aus dem Ritterstand versehen. Die Unführung des Odenwalder haufens hatte Göt von Berlichingen übernommen — zum Theil wohl, weil es gefährlich gewesen ware, sich zu widersetzen, aber zugleich angezogen durch die kriegerische Thätigkeit die sich ihm hier darbot, in der er nun einmal lebte und webte, zumal da sie gegen seine alten Feinde im schwäbischen Bund gerichtet war: 2 - ben Rothenburger führte Florian Geier. Um 6ten und 7ten Mai erschienen sie von verschiednen Seiten her vor Würzburg, freudig empfangen von den Bürgern der Stadt,

<sup>1.</sup> Chronif der Truchseffen II, p. 195.

<sup>2.</sup> Lebensbeschreibung des Got p. 201. Bgl. seine Entschuldigung in den Materialien p. 156.

welche sich jetzt zu reichsstädtischen Freiheiten zu erheben gedachten, 1 und schwuren einander nicht zu verlassen, bis der Frauenberg erobert sen, wo die letzte Kraft der Ritterschaft und des Fürstenthums in Franken, die sich jetzt vereinigt hatten, versammelt war.

Und in diesem Augenblick, Ende April, Anfang Mai 1525, war bereits in ganz Oberdeutschland ein ähnlicher Zustand eingetreten. Allenthalben waren Bewegungen ausgebrochen und im Grunde auch überall siegreich geblieben.

Der Bischof von Speier hatte die Bedingungen der Bauern eingehen müssen: 2 der Churfürst von der Pfalz hatte sich in freiem Felde bei dem Dorfe horst vor ihnen gestellt und ihnen Erledigung ihrer Beschwerden auf die Grundlage der 12 Artifel versprochen. 3 Im Elsaß war selbst die Residenz des Bischofs, Zabern in die Hände der Bauern gefallen: die Einwohner der kleinen Städte erklärten, sie hätten keine Spieße um die Bauern zu stechen: deren Hauptleute, der Schlemmerhans und der Deckerhans hatten einen Augenblick die Herrschaft. Da Markgraf Ernst von Baden die Bedingungen der Bauern nicht einz gehn wollte, wurden seine Schlösser eingenommen, und er mußte slüchtig werden. Die Ritterschaft des Hegau ward

<sup>1.</sup> Johann Neinhards Burzburgische Chronif in Ludwig Burzb. Geschichtschr. p. 886.

<sup>2.</sup> Gnodalius II, 142.

<sup>3.</sup> Schreiben des Churfürsten an Melanchthon: "Haben uns mit ihnen der 12 Artifel wegen eines Landtags vereinigt, dergestalt was wir uns derselben mit ihnen vergleichen möchten das hat seine Bege, weß wir uns aber nicht vertragen können, das solt stehen zu Kurfürsten Kürsten und Ständen des Neiches." Ist das Prinzip der meisten Abkommen die man traf. (Mel. Epp. I, 743.)

in der Stadt Zell am Untersee von den Bauern eingeschloß sen und belagert. Auch der gewaltige Truchses an der Spike der schwäbischen Bundesvölker mußte sich endlich zum Vertrag mit den Bauern von Allgau, See und Ried bequemen und ihnen eine Erledigung ihrer Beschwerden unter Vermittelung der Städte versprechen. Ein Glück wenn sie sich nur noch auch auf die Zukunft verweisen liefen. In Wirtenberg wollten sie von keinem Landtag mehr hören, sondern alles augenblicklich ihrer christlichen Vereinigung unterwerfen, die fich bereits über den größten Theil des kandes verbreitete: jeder Ort stellte eine bestimmte Anzahl Leute ins Keld. Der Bischof von Bamberg, der Abt von hersfeld, der Coadjutor von Fulda hatten fich zu geistlichen und weltlichen Concessionen verstanden: der lette mit besonders leichtem Sinne: schon ließ er sich als Kürst von der Buchen begrüßen; auch sein Bruder der alte Graf Wilhelm von henneberg nahm den Bund der Bauern an und versprach alles frei zu lassen, "was Gott der Allmächtige gefreiet in Christo seinem Sohn." 1 Dielleicht den kühnsten Versuch einer Umgestaltung aller Verhältnisse machten die Einwohner des Rheingau. Noch einmal versammelten sie sich auf dem Grund und Boden ihrer uralten Malstatt, der Lützelaue, zu St. Bartholomä, 2 und vereinigten fich, vor allem ihre alte Verfassung zurückzuforbern, das Haingericht nach dem alten Rechte, die Berftellung bes Sebickes, welches das land in eine Art von Festung

1. Bundesformel bei Ludwig a. a. D. p. 879.

<sup>2.</sup> Nach Bodmanns Mheingauischen Alterthumern p. 461. Daß der Wachholder die alte Malstatt gewesen, wie Bogt annimmt, beruht wohl auf einem Irrthnm.

verwandelte, überdieß aber eine gleichmäßige Herbeiziehung der weltlichen und geistlichen Herrn zu den Lasten der Gemeine, Verwendung der Alostergüter zum Nußen der Landsschaft; gelagert auf dem Wachholder bei Erbach, in offener Empörung nöthigten sie Statthalter, Dechant und Cappitel, ihre Forderung in der That zu bewilligen. <sup>1</sup> Auch in Aschaffenburg mußte der Statthalter des Erzbischofs von Mainz die Bedingungen der Bauern eingehn.

Dergestalt war der ganze schwäbische und frankische Stamm der deutschen Nation in einer Bewegung begrifs fen, die sich zu einer vollständigen Umkehr aller Verhältnisse anließ; schon nahmen neben den Bauerschaften auch eine ganze Anzahl von Städten daran Antheil.

Buerst gesellten sich die kleineren Städte zu ihnen: wie Rempten, so Leipheim und Günzburg an der Donau, die freilich dafür sehr bald gestraft wurden, die neun oden-wäldischen Städte im Mainzer Oberstift, die Städte im Breisgau, wo wohl hie oder da ein Stadtschreiber den Bauern selbst die Thore öffnete; sie hätten ohnehin nicht die Kraft gehabt Widerstand zu leisten und theilten die meissten Beschwerden der Bauern; die bambergischen sasten die kühne Idee, die benachbarten Edelleute zu nöthigen, in ihre Ningmauern zu ziehen und Bürger zu werden; bei 50 Schlösser sind hier gestürmt worden. 2 — Dann wurden auch einige Reichsstädte zweiten und dritten Ranges in Güte oder mit Gewalt herbeigezogen, Heilbronn, Mems

<sup>1.</sup> Artikel gemeiner Landschaft bei Schunk Beitrage gur Mainsger Gesch. I, p. 191.

<sup>2.</sup> Lang Geschichte von Baireuth I, 187. Heller a. a. D. p. 88.

mingen, Dünkelspiel, Wimpfen; Rothenburg trat endlich in feierlicher Versammlung in der Pfarrfirche auf hundert und ein Jahr in den Bund der Bauern. Windsheim ward nur durch die Abmahnungen von Rürnberg zurückgehalten. Aber selbst in den größern Städten regten fich ähnliche Tendenzen. Mainz forderte die ihm nach dem letten Aufruhr entriffenen reichsstädtischen Rechte wieder Der Rath von Trier drang nicht allein auf eine Herbeiziehung der Geistlichen zu den bürgerlichen Lasten, sondern nahm sogar einen Antheil an den geistlichen Gefällen in Anspruch, die bei den Reliquien im Dome einkamen; i in Frankfurt sah sich der Rath genöthiat, die ihm von der Gemeine vorgelegten Artikel von Wort zu Wort anzunehmen. 2 Zu seiner Entschuldigung führt er an daß das auch in aar manchen andern Reichsstädten geschehe. Man bemerkte, Strasburg nehme die Emporer als Burger auf, Ulm unterftuße fie mit Waffen, Mürnberg mit Proviant. Schon findet sich ein Gelehrter, der die Meinung hegt, die Bewegung rühre fast noch mehr von den Städten her als von den Bauern, durch judische Emissare habe man diese erft aufgereigt: der Sinn der Städte sen, sich der fürstlichen Gewalt überhaupt zu entziehen und zu leben wie Benedig oder die alten Republifen. 3

So wenig das auch Grund hatte, — wir wissen sehr

- 1. Schedmann: Additamentum ad gesta Trevirorum in Bytstenbachs Ausg. der Gesta II, animady. p. 51.
  - 2. Lereners Frankfurter Chronik.
- 3. Conradi Mutiani Literae ad Fridericum electorem 27 April 1525 in Köhlers Beiträgen I, 270.

wohl, mit welchem Eifer manche Neichsstadt, z. B. Nürnberg, die beginnende Bewegung in ihrem eignen Gebiet zu unterdrücken bemüht war: wir sehen allenthalben, wie die den bäurischen entsprechenden städtischen Sährungen nur durch die Gelegenheit hervorgerusen werden, — so springt doch in die Augen, wie stark und umfassend durch das Hinzutreten dieses zweiten Elementes die Empörung, die allgemeine Gesahr werden mußte.

Da ist nun überaus merkwürdig, welche Ideen in diesem Moment emporstiegen.

Die Bauern in Franken faßten Pläne zu einer Reformation des Reiches.

So tief lag diese Bestrebung, man möchte sagen, im Blute der Nation. Was die Fürsten auf so vielen Neichstagen vergebens versucht hatten, was auch Sickingen drei Jahr früher mit den Nittern auf seine Weise auszuführen beabsichtigt, das glaubten jest die Bauern durchsehen zu können: natürlich in einem Sinne der ihrer Erhebung überhaupt entsprach.

Man wollte vor allem versuchen, der in sich zügels losen Bewegung eine allgemeine Leitung zu geben. In Heilbronn sollte eine gemeinschaftliche Canzlei für alle Haussen, eine Art von Regierung eingerichtet werden. Die Massen selbst sollten nach Hause an ihr Tagewerk gehn, nur ein Aufgebot sollte im Felde bleiben, und es sein Gesschäft senn lassen, die noch Unüberwundenen zur Annahme der zwölf Artikel zu nöthigen.

Indem man dann weiter an eine definitive Einrichtung bachte, war die vornehmste Idee, die alles beherrschte, fol-

gende. Die Bauern sollten von allen drückenden Gerechtsamen geistlicher und weltlicher herrschaften befreit werden. Bu dem Ende wollte man zu einer allgemeinen Sacularifation der geiftlichen Guter schreiten. Indem dadurch die geistlichen herrschaften weggefallen waren, hatte man auch die Möglichkeit erhalten, die weltlichen zu entschädigen: denn nicht ohne Entschädigung wollte man die lettern ihrer Rechte berauben. Die Masse der Guter war aber so groß, daß man damit auch noch alle öffentlichen Bedürfnisse des Reiches zu befriedigen hoffte. Alle Zolle sollten aufhören, alle Geleite; nur immer im zehnten Jahr follte man eine Steuer zu bezahlen haben: für den römischen Raifer, 1 des sen Schirm und Schutz in Zukunft allein herrschen wurde, ohne alle andre Verpflichtung. Die Gerichte follten nach einem umfaffenden Grundsatz umgestaltet und popularifirt Vier und sechzig Freigerichte sollten im Reiche werden. bestehen, mit Beisigern aus allen Ständen, auch aus ben geringern; sechzehn Landgerichte, vier hofgerichte, Ein Rammergericht; alle auf ähnliche Weise organisirt. Das Rammergericht follte folgende Mitglieder haben: zwei von Fürsten, zwei von Grafen und herrn, zwei von der Ritterschaft, drei von den Reichsstädten, drei von den Fürstenstädten, vier von allen Communen im Reiche. Gedanken, die schon öfter gefaßt waren, die z. B. schon in einer 1523 erschienenen Schrift:

<sup>1.</sup> So schlug man dem Markgrafen Ernst von Baden ab, ihn als Fürsten zu erkennen, nur vom Kaiser und von dessen Statthalster wollten sie in Zukunft regiert seyn. Etwas Ühnliches verstanden sie auch wohl unter dem göttlichen Necht das sie dem Herzog von Wirtenberg bewilligten. Daß sie den Kaiser anerkannten, hatte seinen vornehmsten Grund darin daß er in dem N. Test. vorkam.

Nothdurft deutscher Nation, ausgesprochen sind, jest aber von ein paar geschickten und kühnen Bauernanführern, Friedrich Weigant von Miltenberg, und Wendel Hipler, früher hochenlohischem Canzler, ausgenommen und ausgebildet wurden. Desonders die Doctoren des römischen Nechtes waren den Bauern verhaßt: zu keinem Gericht sollten sie zugelassen werden: nur an den Universitäten wollte man sie dulden, um sich in dringenden Fällen Naths bei ihnen zu erholen. Auch übrigens sollten alle Stände auf ihre ursprüngliche Bestimmung zurückgeführt werden: die Geistlichen nur die Hüter ihrer Gemeine senn: Fürsten und Nitter sich den Schutz der Schwachen angelegen senn lassen und sich brüderlich halten: alle Communen eine Nesormation nach göttlichem und natürlichem Necht erfahren: nur Eine Münze sollte gelten: man wollte gleiches Maaß und Gewicht einsühren.

Ideen einer radicalen Umwälzung, wie sie erst in der frans
zösischen Nevolution wieder zum Vorschein gekommen sind.
Allein ohne Aussicht waren sie nicht. Jeden Woment

1. Bgl. Entwurfe der Bauern bei Schole p. 163 und im Auhang. Es ift schon von Gidhorn (Deutsche Staats und Rechtsgesch. III, p. 119 Ausg. IV) bemerkt worden, daß durch diese Entwurfe ein neues Licht auf die fog. Reformation Friedrichs III fallt. Zwar tragt Goldast die Schuld nicht, die ihm Eichhorn beimist, — er hat dieß Berkchen nicht zuerst fur eine Neformation des Raifers ausgegeben; die alte Schrift, die er citirt, fuhrt wirklich den Titel: Teutscher Nation Notturft: die Ordnung und Neformation aller Stend im Nom Rench, durch Ranser Friedrich III Gott zu Lob, der ganzen Christenhent zu Mut und Seligkait furgenommen. (Panger II, p. 226.) Allein bas ift ohne Zweifel nur eine schriftstellerische Kiction: die Schrift athmet durchaus den Geist der ersten Reformationsjahre. — Das Ungluck von Erfurt, deffen dort unter den Communen gedacht wird, die durch eigen Rut zu Grund gegangen, bezieht fich auch wohl mehr auf die verderblichen Unruhen von 1510 als auf fruhere wenig bemerkte Ereignisse.

breitete fich die Bewegung weiter aus. Sie hatte schon Bessen ergriffen, und suchte von hier aus den sächsischen, von Oberschwaben den bairischen Stamm, von Elfag ber Lothringen zu erreichen und zu überfluthen. Übereinstimmende Regungen finden wir in Westphalen, 3. B. in Munster, wo die Stadt ihrem Capitel gegenüber die nemlichen Korderungen aufstellt wie dort Trier, und der Bischof schon fürchtet, in Rurzem das ganze Land von dem Sturme ergriffen zu sehen; 1 in den öftreichischen Vorlanden, wo die Widerstrebenden in der That mit jener Ucht der Bauern heimgesucht wurden; in allen Alpengegenden; in Tirol sah sich Erzherzog Ferdinand genöthigt, den Ausschüffen der zwei Stände von Inn und Wippthal in of fenbarem Widerspruch mit den Regensburger Beschlüffen die Bewilligung zu machen, daß das Evangelium in Bufunft "lauter und klar, wie das der Text vermag, gepredigt werden folle;" 2 im Stifte Brixen stellte fich der Secretar des Bischofs Michael Geißmanr, an die Spite des Aufruhrs; in Salzburg sammelten sich auf den Ruf der Sturmglocke die Bergknappen bei den Rirchen. Gelbst zwischen

2. Ercerpte bei Bucholt VIII, 330. Es ift ein Miffennen der Sprache diefer Zeit, wenn Bucholt annimmt, in diefen Bewil-

ligungen sen das Verfängliche umgangen.

<sup>1.</sup> Alle und semptliche Artifel durch Die van Munfter by fick folvest upgericht, und besonders das Schreiben des Bischof Frederik 8 Mai bei Niesert Beitrage zu einem munsterschen Urkundenbuch I, So jum vorgefommen, mas grotes Uprores isont im bylligen Rufe und daitscher Nation weder alle driftliche Ordenunge Obericheit geistlich und weltlich vorhanden is - werden wy berichtet, das fulche allhier in unferm Gestichte unfer Obericheit und insonders heit dem geiftlichen Stande zu gyner geringen Verhonunge Inbrock und Besweringe im Deile och vorgenommen und betenget.

Wien und Neustadt sprachen die Hauerknechte in den Weinbergen von einer Verbindung, die es ihnen möglich mache, binnen wenigen Stunden bei zehntausend Mann ins Feld zu stellen. 1

Indessen war der Aufruhr auch in Thüringen losgebroschen, und da in ein neues Stadium seiner Entwickelung getreten.

Es sollte fast scheinen, als hätten in Thüringen und am Harz Überlieferungen des flagellantischen Spiritualismus, dessen Spuren wir dort noch dis ans Ende des sunszehnten Jahrhunderts begleiten, den Boden für die bäurischen Unruhen vorbereitet. Wenigstens waren hier die Moztive religiöser Schwärmerei noch stärker als die politischen. Jene Meinungen, welche Luther einst in Wittenberg bessiegt, gegen deren Festsetzung in Thüringen er seinen Fürsten gewarnt, fanden jetzt Sehör bei einer großen aufgeregten Population. Münzer war nach Thüringen zurückgekehrt: in Mühlhausen, wo wie in Nothenburg durch das Einversständniß des Landvolkes und der geringeren Bürgerclasse eine Änderung der Verfassung und des Rathes herbeiges sührt worden war, hatte er Aufnahme gefunden, und die Sährung in weiten Kreisen um sich her verbreitet. Er vers

<sup>1.</sup> Schreiben von Hofrath und Menntkammer bei Bucholt VIII. p. 88.

<sup>2.</sup> Nach Johann Lindners Onomasticon (bei Mencken-II, p. 1521) war diese Secte besonders in Aschersleben und Sangerhaussen im Gange. Nach einem Document welches Förstemann in den Provincialblättern für Sachsen mittheilt (1838 nr. 232) sinden wir noch eine Inquisition auf dem Schlosse Hoym gegen einen Geister im J. 1481. Ein Anschließungspunct möchte senn, daß auch jene ihren Prediger als Propheten behandelten, in ihm den Nichter am jüngsten Tage zu sehen meinten. Doch ist freilich alles metamorphosirt.

achtete, wie wir wissen, das "gedichtete Evangelium," das Luther predigte, feinen "bonigfugen Christus," seine Lehre daß der Widerchrift zerstört werden muffe durch das Wort allein, ohne Gewalt: er behauptete, das Unkraut muffe ausgerauft werden zur Zeit der Ernte, so habe Josua die Wölker des gelobten Landes mit der Schärfe des Schwertes getroffen. 1 Auch mit den Verträgen, welche die Bauern in Schwaben und Franken schlossen, war er unzufrieden. Biel weiter giengen seine Gedanken. Er fand es unmöglich den Leuten die Wahrheit zu sagen, so lange sie von ben Kürsten regiert würden. Er erklärte es für unerträglich, daß alle Creatur zum Eigenthum gemacht worden sen, die Kische im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden: - auch die Creatur muffe frei werden, wenn bas reine Wort Gottes aufgehen solle. Alle Begriffe, auf denen der Staat beruht, ftogt er um: nur die Offenbarung

1. Auslegung des andern unterschyds Danielis des propheten gepredigt aufm Schloff zu Alftedt vor den tetigen thewren Bergogen und Vorstehern zu Sachsen durch Thomas Munker. 1524. Wohl eine feiner merkwurdigften Schriften. Er windet fich febr, um einen Unterschied zwischen der achten Offenbarung und den falfchen Gefiche ten aufzustellen, g. B. sie komme bernieder "in eyner froben Berwunderung," der Mensch muffe "abgeschieden sein von allem zeitliden Troft feines Fleifches," das Werf der Gefichte muffe ,, nit rauffer quellen durch menschliche anschlege, sondern einfaltig herfließen nach Gottes unvorrucklichen Willen;" aber es leuchtet ein, daß er mit dem allen noch lange nicht so weit kommt wie Ignatius Lopola. Zugleich bekampft er die gemäßigte Theorie Luthers, die er einer "getichten Gute" zuschreibt. Er fagt gang offen, der Gottlofe habe fein Recht zu leben. "Ich fage mit Chrifto zc., das man die gotlofen regenten, sunderlich pfaffen und monche todten fol." Die Furften follen die Gottlosen vertilgen, wo nicht so wird ihnen Gott ihr Schwerd nehmen. "Ah lieben Herren, wie hubsch wirt der Berr unter die alten Topf schmeißen mit einer enfern fangen."

erkennt er an. "Aber ein neuer Daniel," sagt er, "muß fie auslegen und an der Spite des Volkes einhergehn wic Mose." In Mühlhausen gelangte er zu dem Ansehn eines Herrn und Propheten. Er saß mit zu Rathe: er sprach Recht, nach der Offenbarung, unter seiner Leitung wurden die Rlöster eingezogen, Geschütze gegossen, mit gewaltigem Caliber, friegerische Unternehmungen vollzogen. Erst wurden die Pfarren im Gebiet des herzog Georg überfallen, dann wurden mit Hulfe des emporten Volkes die Rlöfter gestürmt, wie am Harz Michelstein, Ilsenburg, Walkenried, so in der guldnen Aue Relbra, Donndorf, Roßleben, Memleben, alle andern in der großen Thüringer Ebene bis hinan in den Wald; in Reinhardsbrunn wurden die Denkmale der alten Landgrafen verwüstet, die Bibliothek gerffört. 1 Hierauf griff man, wie im Eichsfeld, so in Thuringen die Schlösser und Sofe der herrn an. hier hören wir nicht von Bedingung und Vertrag, von jener Aussicht auf eine künftige Reformation: es war auf das allgemeine erbarmungslose Verderben abgesehen. "Lieben Brüder," schrieb Münzer an die Bergleute zu Mansfeld, "laßt Euch nicht erbarmen, ob Euch Esau gute Worte gebe; sehet nicht an den Jammer der Gottlosen. Laffet Euer Schwerd nicht kalt werden vom Blut: schmiedet Pinke panke auf den Umboß Nimrod, werft ihm den Thurm zu Boden, weil ihr Tag habt." "Daß du es wissest," schrich er an Graf Ernst zu Heldrungen, "der allmächtige ewige Gott hat es geheißen dich mit der Gewalt die uns gegeben,

ben, vom Stuhl zu stoßen. 1. Als das kandvolk von Schwarzburg sich gegen den Grafen erhoben, auch hier einverstanden mit den kleinen Städten, und sich in einen starken Hausen zu Frankenhausen gesammelt, fürchtete Münzer nur den Abschluß eines Vertrages, Betrug wie er sich ausdrückt durch die Gerechtigkeit, und erhob sich in Person aus dem festen Mühlhausen, um das zu verhindern, und das "Rest der Abler" anzugreisen. Aus der Apocalypse bewies er, daß die Gewalt dem gemeinen Volk gegeben werden solle. "Macht Euch mit uns an den Reigen," schrieb er an seine Freunde zu Erfurt: "den wollen wir gar eben treten: wir wollen es den Gotteslästerern bezahlen, wie sie der armen Christenheit mitgespielt haben." Er unterzeichnet sich "Thomas Münzer mit dem Schwerd Gideonis."

Eine gewaltige Stellung hatte Thomas Münzer doch, so sehr er auch ein Schwärmer war. Die spiritualistischen Meinungen früherer Jahrhunderte durchdrangen sich in ihm mit den Tendenzen geistlicher und weltlicher Reform, welche jest emporgekommen. Er bildete eine Meinung aus, die sich an das gemeine Volk wandte, es zur Vernichtung aller bestehenden Ordnung aufforderte, und die unbedingte Herrschaft eines Propheten vorbereitete. Rings umher auf allen Bergen von Thüringen und Meisen sammelten sich Volkshausen, 2 erwartungsvoll nach einem ersten entschiedenen Ersolg seines Unternehmens, dem sie sich anzuschließen

<sup>1.</sup> Schreiben bei Strobel: Leben, Schriften und Lehren Thoma Mungers p. 95.

<sup>2.</sup> Pauli Langii Chronica Numburgensia bei Mencken II, 67.

gesonnen waren. Über ganz Deutschland hätten dann die Fluthen in dieser Richtung hingewogt.

So kam es endlich zu Tage, was sich schon lange angekündigt: nachdem die Gewalten, welche den deutschen Staat constituirten, an einander und unter sich selber irre geworden, erhoben sich die elementaren Kräfte, auf denen er beruhte. Aus dem Boden zuckten die Blize auf: die Strömungen des öffentlichen Lebens wichen aus ihrem gewohnten Laufe: das Ungewitter der Tiefe, das man so lange brausen gehört, entlud sich gegen die obern Regionen: es schien sich alles zu einer vollkommenen Umkehr anzulassen.

Treten wir diesem größten Naturereigniß des deutschen Staates in seiner Totalität noch einmal näher, so können wir mehrere Stufen darin unterscheiden.

Der Ursprung besselben lag ohne Zweisel in der grade in den letzen Jahren angewachsenen Bedrückung des Bauernstandes, der Auslegung neuer Lasten, und zugleich in der Verfolgung der evangelischen Lehre, die den gemeinen Mann in Deutschland mehr als früher oder später irgend ein geisstiges Element ergriffen, zu selbstthätiger Theilnahme ansgeregt hatte. Es hätte sich denken lassen, daß die Bauern dabei stehn geblieben wären, die willkührlichen Ansorderungen zu verweigern, und sich die Freiheit der Predigt zu verschaffen: damit würden sie noch keineswegs alle Macht der bestehenden Ordnung wider sich aufgerusen, sie würden sich vielleicht eine bedeutende Zukunst geseslichen Fortschrittes gesichert haben.

Ja selbst noch mehr ließ sich erreichen. Un so vielen

Orten sehen wir Verträge schließen, in welchen die herrschaften von ihren früher erworbenen Rechten die drückendssten aufgaben: es ließe sich benken, daß man dieselben von beiben Seiten beobachtet hätte und dadurch in ein rechtlich bestimmtes Verhältniß zu einander getreten wäre.

Allein es liegt nun einmal nicht in der Natur des Menschen sich mit einem beschränkten Gewinn zu begnugen; und die siegreiche Menge wird niemals verstehn inne zu halten. Es erwachte wohl hie und da eine verworrene Erinnerung an alte Gerechtsame der Volksgemeinden: oder man fühlte sich nicht minder wehrhaft als die Ritter wie denn der Aufruhr zugleich als ein Symptom des wie der emportommenden Fugvolkes angesehen werden muß: hauptfächlich aber haß und Rachsucht die sich lange angesammelt fanden endlich Raum sich zu entladen. Indem eis nige Oberhäupter fich vermaagen, in dem Reiche eine bes fere Ordnung zu ftiften, fluthete die wilde Zerstörung von Schloß zu Schloß von Rloster zu Rloster, und bedrohte bereits die Städte die sich nicht anschlossen: der Bauer meinte wohl, er dürfe nicht ruhn, bis es in Deutschland nichts weiter gebe als Bauernhäuser. 1 Und mit dieser Wuth traf nun

1. Nach Mullners Annalen erklarten die Bauern, verdrießlich über eine abschlägliche Antwort, dem Nath zu Nürnberg: es sey wohl möglich, daß der Nath eher die Hülfe der Bauern bedürfe als die Bauern die Hülfe des Nathes: "darauf sind sie mit einem solchen Trut und Hochmuth abgescheiden, als wann die Welt ihr eigen wäre; haben sich auch ingeheim gegen etliche vernehmen lassen, sie gedenken kein Hauß im ganzen Land zu gedulden, das bester sey denn ein Bauernhaus." In der "Lanndsordnung, so Michel Geismair gesmacht hat, im 1526 Jar" bei Bucholt IX, 651 ist ber fünste Artisel, daß "alle Ninkmauern an den Stetten, derzl. alle Geschlösser und Bevestigung im Lannd niedergeprochen werden und

ber Fanatismus ber schwärmerischen Predigt zusammen, der bie Zerstörung rechtsertigte, sich berusen glaubte, Blut zu versgießen und nach der Eingebung des Momentes, die er für göttlich erklärte, ein neues himmlisches Reich aufzurichten. Wäre es gelungen, so wäre es mit aller ruhigen Entwickelung nach den dem Geschlechte der Menschen nun einmal vorgeschriebenen Gesetzen am Ende gewesen. Glücklicherweise konnte es nicht gelingen. Zu seinem gigantischen Unternehmen war Münzer lange nicht Prophet noch held genug. Dazu waren auch die bestehenden Zustände doch zu gut besessigt. In der resormatorischen Bewegung selbst war das stärkste und in sich wahrhaftigste Element ihm entgegen.

Luther hatte sich von Sickingen und den Rittern zu keinem politischen Unternehmen fortreißen laffen: auch die Bewegung der Bauern konnte ihn nicht anfechten. Unfange, als sie noch unschuldiger aussah, redete er zum Krieden: er hielt den Kürsten und herrn ihre Gewaltthätigkeiten vor: zugleich aber verdammte er doch den Aufruhr, der wider göttliches und evangelisches Recht laufe, ben beiden Reichen, dem weltlichen und dem geistlichen, ber deutschen Nation den Untergang drohe. 1 Wie sich nun aber diese Gefahr so rasch entwickelte, seine alten Gegner, "die Mordpropheten und Rottengeister," in dem Tumult so mächtig hervortraten, wie er wirklich fürchten mußte, die Bauern möchten obsiegen, was dann nichts als der Vorbote des jungsten Tages senn konne, brach sein voller Ingrimm los. Bei dem unermeglichen Unsehen das hinfur nimmer ftatt fonnder Dorfer fein, damit Unterschied der Menschen (aufhore) — und ain gannze gleichait im Lannd fei."

1. Ermanung zum Friede auf die 12 Artikel der Baurschaft in Schwaben. Altenb. III, p. 114.

er genoß, was hatte es fur Folgen haben muffen wenn er sich zu ihnen geschlagen hätte! Aber er hielt fest an ber Trennung des Geistlichen und Weltlichen, die einen der ersten Grundbegriffe alles seines Denkens ausmacht: an der Lehre, daß das Evangelium die Seelen frei mache, nicht leib und Gut. Man hat in der Predigt den Ursprung des Aufruhrs sehen wollen, wir wissen, wie es darum stand; vielmehr bedachte sich Luther wie drei Jahr früher so auch jett teinen Augenblick, fich dem Sturme entgegen zu werfen, die allgemeine Zerstörung, die er mit deutlicher Voraussicht kommen sah, an seinem Theile zu verhüten. hundertmal, sagte er, solle ein frommer Christ den Tod leiben, ehe er ein haar breit in die Sache der Bauern willige: die Obrigkeit solle kein Erbarmen haben, die Zeit bes Zornes und des Schwerdes sen gekommen, sie solle brein schlagen weil sie eine Aber regen konne, bas sen die göttliche Pflicht die ihr obliege. Wer in diesem Dienst umkomme, der sen ein Märtyrer Chrifti. Go kuhn er die Eine Seite ber bestehenden Ordnungen, die geistliche angegriffen, so gewaltig hielt er au der andern, der weltlichen fest. 1

Da ermannten sich auch schon die weltlichen Gewalten selbst, in dieser größten Gefahr die sie je bestanden.

Zuerst erhob sich eben ber, ber gegen Sickingen bas Beste gethan, ber junge Philipp von heffen. Gegen Aus-

<sup>1.</sup> Wider die raubischen und mordischen Bauern ib. 124. Bgl. das Schreiben an Rühel II, 886. Übrigens stand ihm Melanchthon auch hier mit überzeugenden, dogmatisstrenden und doch sehr klaren Schlußfolgen bei. 3. B. an Spalatin 10 April 1525, zunächst wieder die Einführung der mosaischen Gesetze, aber auch allgemein zu verstehn: "Rationi humanae commisit Christus ordinationes politicas: debemus uti praesentibus legibus." (Corp. Res. I, 733.)

gang April versammelte er seine Ritter und Getreuen von den Städten in Alsseld; auf seine Frage betheuerten sie ihm mit ausgereckten Fingern, bei ihm leben und sterben zu wollen. Bor allem suchte er nun seine eignen Grenzen zu schützen: er beruhigte Hersfeld und Fulda, und zwar nicht ohne Gewaltthat, obwohl sie die Sage mythisch vergrössert hat; dann stieg er über das Gebirg nach Thüringen, um hier seinen sächsischen Vettern, mit denen er in alter Erbeinigung stand, zu Hüsse zu kommen.

Hier war in dem Augenblick, als sich diese Stürme am gewaltigsten erhoben, der Churfürst Friedrich gestorben. Wie contrastirt mit der ungestümen Rampfeswuth welche Deutschland erfüllte, das stille Zimmer zu Lochau, wo Kriebrich, gefaßt in seinen peinlichen Schmerzen, den Tod erwartete. "Ihr thut Recht," sagte er zu seinem Prediger und Secretar Spalatin, der fich nach langem Bedenken bas Herz gefaßt hatte, sich bei ihm melden zu lassen, "daß ihr zu mir kommt, denn Rranke foll man besuchen," ließ den niedrigen Sessel auf dem er sag an den Tisch rollen, legte seine hand in die hand dieses Vertrauten seiner letten Jahre, und sprach noch einmal mit ihm von den Dingen der Welt, von dem Bauernaufruhr, von Dr Luther, und von seinem nahen heimgang. Er war seinen armen Leuten immer ein milder herr gewesen: auch jetzt ermahnte er seinen Bruder, vorsichtig und nachgiebig zu Werke zu gehn; 2 vor der Gefahr daß die Bauern herrn werden moch

<sup>1.</sup> Haarer. Barhafftige Beschreibung des Bawerniriegs c. 49 in Gobels Beitragen p. 139. Rommel I, 108.

<sup>2.</sup> Seine Briefe vom 14 April, 4 Mai bei Walch L. W. XVI, p. 140.

ten erschraf er nicht, so ernstlich er sie sich auch vorstellte: denn sen es nicht Gottes Wille, so werde es doch nicht geschehn. Diese Überzeugung, die ihn während der lutherischen Bewegungen geleitet und muthig erhalten hatte, erhob sich ihm mit doppelter Zuversicht in seinen letzten Momenten. Er hatte feinen Blutsverwandten um fich: Riemand als seine Diener. Bis hieher mar ber Gegensat nicht gedrungen, der sonst allenthalben herrschende und Dienende entzweite. "Lieben Rindlein," fagte der Kurft, "habe ich Einen von Euch beleidigt, so bitte ich ihn mir es um Gottes Willen zu vergeben: wir Fürsten thun den armen Leuten mancherlei das nicht taugt." Es war nur von Gott die Rede, von dem frommen Gott der die Sterbenden tro-Bum letten Mal strengte Kriedrich bas ersterbende stet. Licht seiner Augen an, um eine Tröstung seines Spalatin zu lefen; dann empfieng er von einem Geistlichen den er liebte, das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. In ihm war die neue Lehre, die unter seinem vorsichtigen Schirme gediehen, schon nicht mehr jene Weltmacht die sich im Rampfe zu behaupten hat und eine neue Zukunft ankundigt: ihm war sie nur das wahrhaftige Evangelium, christliches Bewußtsenn, Andacht und Trost der Seele. Mensch überläßt die Welt sich selber und zieht sich auf sein persönliches Verhältniß zu dem Unendlichen, zu Gott und der Ewigkeit zurück. So starb er: 5ten Mai 1525. "Er war ein Rind des Friedens," sagte sein Arzt, "friedlich ist er verschieden. "1

Es war ein schwerer Regierungsantritt, ber seines

1. Spalatin Leben Friedrichs des Weisen p. 60.

Nachfolgers, des nunmehrigen Churfürsten Johann, mitten in dem gefährlichsten wildesten Aufruhr. An Nachgiebigkeit war nicht mehr zu denken: zwischen Friedrich und Johann ist ein Verhältniß wie zwischen Luthers erster und zweiter Schrist: von Zweisel und gutem Nath zu entschiedener Feindseligkeit. Zur guten Stunde kam ihm Philipp von Hessen zu Hüsse: auch Herzog Georg und Herzog Heinrich erschienen im Felde; vier Fürsten mit ihren Neisigen zogen dem Bauernhausen entgegen.

Münger hatte an der Unhöhe über Frankenhausen eine Stellung genommen, wo man das lange Thal vor fich hin übersieht, gleich als wollte er ihnen predigen; aber zur Vertheidigung bot sie ihm keinen Vortheil dar. zeigte eine völlige Unfähigkeit. Richt einmal Pulver für seine mühsam gegossenen Stücke hatte er sich verschafft: seine Leute waren auf das elendeste bewaffnet: eine aemse lige Wagenburg hatten sie um sich geschlagen. Der Prophete, der so viel von der Macht der Waffen geredet, der alle Gottlosen mit der Schärfe des Schwertes vertilgen wollen, fab sich genöthigt, auf ein Wunder zu zählen, deffen Unkundigung er in einem um die Mittagsftunde fich zeigenden farbigen Ringe um die Sonne erblickte; als das feindliche Geschüß zu spielen anfieng, stimmten die Bauern ein geistliches Lied an; sie wurden ganz geschlagen und zum größten Theile umgebracht. hierauf ergriff der Schrecken, den eine halbvollbrachte Missethat begleitet, das ganze Land. Alle Bauernhaufen liefen außeinander, alle Städte ergaben sich; auch Mühlhausen fiel, ohne eine rechte Vertheibigung zu wagen. 1 In dem Lager vor Mühlhausen, wo er eine

<sup>1.</sup> Die Hiftori Thoma Munters des Anfengers der Doringi-

Zeitlang geherrscht, ward auch Münzer hingerichtet. Es war, als wäre er bis in die letzte Stunde von einem wilben Dämon beherrscht. Als man ihn an die Unzähligen erinnerte die er ins Verderben gebracht, in den Qualen der Tortur schlug er ein Gelächter auf und sagte: sie haben es nicht anders haben wollen. Er besam sich nicht auf die Artikel des Glaubens als er zum Tode geführt ward.

In diesem Momente bewegte sich der Angriff auch von allen andern Seiten gegen die haufen der Bauern daher.

Herzog Anton von kothringen kam mit den Garnisonen aus der Champagne und Bourgogne, und einigen Fähnlein deutscher kandsknechte und Neiter dem kandvogt Mörsperg in Elsaß zu Hülfe. Einige zerstreute Hausen vernichtete er im freien Felde; dann capitulirten die in 3abern Versammelten; aber man gab ihnen Schuld, noch nachher sen ein Versuch von ihnen gemacht worden, die kandsknechte zum Übertritt zu bewegen; indem sie auszogen, am Morgen des 17ten Mai, wurden sie angefallen und niedergemeßelt: an Zahl siedzehntausend.

Da war auch Wirtenberg wieder in die hände des Bundes gefallen. Der Bundeshauptmann Truchseß, durch seinen Bertrag mit den Seebauern in seinem Rücken einigermaaßen gesichert, hatte die wirtenbergischen Empörer bei Sindelfingen erreicht, sie erst durch sein Feldgeschütz außer Fassung gebracht, dann mit seiner überlegenen wohlgewappneten Reiterei zusams

schen Ufrur. Hagenaw. Darin die bekannte Erzählung Melanchsthons, die auch in Luthers Werke (Altenb. III, 126) aufgenommen ift.

<sup>1.</sup> Bellay liv. III. Relation von Rappoltstein in Bogts Rheis nischen Gesch. Bb IV, p. 49.

mengehauen; hierauf hatte er Amt für Amt, Stadt für Stadt besetzt, und zog nun gegen Franken. Hier kamen ihm die beiden andern Fürsten die gegen Sickingen gesochten, die Churfürsten von Trier und Pfalz, von Bruchsal her, das sie indeß eingenommen hatten, entgegen. Zwischen Helspach und Neckarsulm auf dem offenen Feld vereinigten sich die beiden Heere am 29 Mai. Sie bildeten eine Masse von dritthalbtausend M. zu Pferd und 8000 z. F., und nahmen nun vereint ihren Weg nach Franken.

Wie wichtig war es da, daß das Schloß von Würzburg jenen beiden gewaltigen Saufen der franklichen Bauern noch immer Widerstand leistete. Unfangs hätte die Besatung sich wohl beguemt, die zwölf Artikel anzunehmen, schon war sie von dem Bischof dazu ermächtigt: und ein Theil der Bauern wollte darauf eingehn, er wollte seinen bebrängten Verbundeten von andern Seiten Gulfe leiften fon-Aber die Bürger von Würzburg wollten das Schloß, bas ihnen einen Zaum anlege, nicht länger über fich dulden, und bewirkten, daß der Besatzung die unannehmbarften Bedingungen vorgelegt wurden. hierauf entschloß sich diese zu männlichem Widerstand. Sebastian von Rotenhan, ber an dem Reichsregiment dem Fortgang der lutherischen Lehre so großen Vorschub geleistet, hatte die Restung mit allen Bedürfniffen, auch mit Pulvermühlen und Zugmühlen versehen, in den Graben starke Zwerchzäune, um bas Schloß den lichten Zaun aufgerichtet, und die Besatzung zu dem Versprechen bewogen, das auch sie mit aufgereckten Fingern

<sup>1.</sup> Das eigenhandige Tagebuch Pfalzgraf Otto Heinrichs bei Freiberg: Urfunden und Schriften IV, S. 367, giebt diese Zahlen an.

leistete, ben Sturm redlich zu bestehn. Un bem 15ten Mai, dem Tag der Frankenhäuser Schlacht, Abends um 9, liefen die Bauern den Sturm an: unter Trommeten, Pfeisen und lautem Seschrei, mit sliegenden Fahnen. Von dem Schloß antwortete man ihnen mit Pechringen, Schwefelringen, Pulverblißen und unaushörlichem Schießen auß allen Schießluken der Mauern und Thürme. Prächtig und-stolz nahm sich daß einsame Schloß auß, unter dem Leuchten dieses mannichfaltigen Feuers, durch daß es den wilden Feind abwehrte, der Frankenland bezwungen und Deutschland gefährdete. Daß Seschüß entsschied auch hier den Sieg, wie bei Frankenhausen und bei Sindelsingen. Zwei Uhr nach Mitternacht wichen die Bauern zurück.

An eine Erneuerung ihres Angriffs war nicht zu denken. Von allen Seiten trafen die Nachrichten von den Niederlagen ihrer Freunde ein: von Moment zu Moment wälzte sich die Sefahr gegen sie selber drohender heran.

Einen Augenblick versuchten sie noch durch Unterhandslung sich zu schüßen. Aufs neue boten sie jest der würzsburgischen Besatzung die zwölf Artikel an; den heranrückensden Bundesobersten Truchses luden sie ein, Tag und Ort zu einer vermittelnden Jusammenkunft zu bestimmen: durch ein allgemeines Ausschreiben an die Stände des Reichs suchten sie die empsehlenswerthe Seite ihrer Absichten hervorzukehren; die fränkischen Stände insbesondere forderten sie auf, Abgeordnete nach Schweinfurt zu senden, um gemeinsschaftlich züber die Aussichtung des Wortes Gottes, Friedens

1. Johand Reinhard bei Ludwig 889.

und Rechtens" zu berathschlagen. 1 Allein das war jest alles zu spät. Zutrauen hatten sie nie gehabt, jest war auch das Glück von ihnen gewichen: sie mußten Herrn in dem Feld bleiben oder unterliegen.

Dhne Verzug ruckte bas vereinigte heer gegen fie beran: alle Ortschaften die es berührte, ergaben sich ihm auf Gnade und Ungnade: am 2ten Juni fließ es bei Ronigshofen auf den ersten haufen der Bauern. Es war ber obenwäldische, er hatte den Muth gehabt, dem siegreichen Keinde entgegenzugehn. Allein er war bei weitem zu schwach, wohl nicht über 4000 M. stark 2 und hatte über-Dieß nur die schlechtesten Anstalten getroffen. Die Bauern versaumten, die Furten der Tauber zu besetzen: auf dem Mühlberg schlugen sie um ihr Gepack ber ihr Lager hinter einer Wagenburg auf: glücklich wenn fie den Keind nur noch hier erwartet hätten! Indem fie aber erschreckt burch die fich entwickelnde Übermacht deffelben einen nahen Wald zu gewinnen suchten, luden sie ihn zu augenblicklichem Ungriff ein: die Reisigen fielen ihnen in die offne Flanke: die Kürsten selbst waren bei dem Einhauen: im Ru, ehe noch die Landsknechte angekommen, war der gange Bauernhaufe zerstreut. 3 Da hatte eine falsche Siegesnachricht auch den Rothenburger Saufen vermocht, seine Stel-

<sup>1.</sup> Ausschreiben bei Schsle vom 27 Mai p. 302. Die Zusamsmenkunft war auf den 31sten Mai bestimmt.

<sup>2.</sup> Ich halte das für die richtige Zahl, da der Bericht des Secretar Spieß, der das Heer begleitete, bei Schsle p. 197, und das Tagebuch des Pfalzgrafen p. 368 darin übereinstimmen; andere has ben viel hohere.

<sup>3.</sup> Brower Annales Trevirenses lib. XX, p. 353.

lung bei Würzburg zu verlassen. Um 4ten Juni fiel auch er im freien Felde den Reisigen in die Hände und wurde völlig aus einander gesprengt. Beide Siege waren mit gräßlichen Meßeleien verknüpft. Ihrer sechshundert, die sich in einem festen Hause bei Ingolstadt zur Wehre gessetzt, wurden alle bis auf siedzehn niedergemacht.

Wie die Thüringer, Elsasser, Wirtenberger, so waren nun auch die beiden großen fränklichen Hausen, die ganz Deutschland zu reformiren gedacht, vernichtet; wie jene Provinzen, so ward jetzt auch Franken von den alten Herrsschaften besetzt und gezüchtigt.

Um 7ten Juni mußte fich Wurzburg auf Gnade und Ungnade ergeben. Wie war den alten herrn vom Rathe zu Muthe, als sie auf dem Markt versammelt, ihr graues Saupt entblößt, die einrückenden Unführer bes Bundesheeres begrüßten, und ihnen Truchseß erklärte, sie senen alle meineidig und ehrlos geworden, ihr Leben sen verwirkt. In Würzburg allein wurden 60 Schuldige aus Stadt und Land hingerichtet: so bewegte sich das schwere Blutgericht burch das gange Stift: man gablte 211 in aller Form hingerichtete; alle Waffen mußten ausgeliefert, neue Pfliche ten geleistet, Brandschatzungen gezahlt werden: die alten Rirchengebräuche stellte man ber. Indessen nahm Markgraf Casimir von Brandenburg das übrige Franken ein: Bamberg, Schweinfurt, Rothenburg; nirgends war an eis gentlichen Widerstand zu denken; dann suchte er die Wiberspenstigen in seinen eignen Landschaften beim.

Es war nun noch übrig, die Neste der Empörer, die sich am Oberrhein und Mittelrhein hielten, zu ersticken.

Den Mittelrheinischen begegnete das zurückziehende trierisch pfälzische Heer bei Pfeddersheim; 1 es gieng wie bisher allenthalben: die Bauern wurden aus einander gejagt und niedergemacht: der kriegerische Erzbischof soll mehrere mit eigener Hand erlegt haben; hierauf unterwarsen sich die Landschaften. Auch die Rheingauer mußten ihre Wassen ausliesern und Brandschaßung zahlen. Mainz mußte auf die kaum wiedererworbenen Freiheiten Verzicht leisten: in Trier war man nur glücklich, daß man sich nicht ernstlich geregt hatte: alle Pläne die man gefaßt, ließ man fallen.

Eine bei weitem schwerere Aufgabe hatte das große heer des Bundes am Oberrhein. hier war der Aufruhr zuerst entsprungen: und hatte daselbst seine tiefsten Burgeln: noch war dort nie etwas Entscheidendes ausgerich tet worden. Die Allgauer waren jetzt wieder im Feld erschienen, eine nicht geringe Anzahl versuchter Landsknechte standen in ihren Reihen. Selbst dem Geschütz des Truchfeg wußten sie zu antworten, und bachten noch einmal daran sich selbst in Angriff zu werfen. Glücklicherweise fam der in so vielen Feldzügen erprobte Georg Frunds: berg dem Truchses noch zur rechten Zeit zu Gulfe. ist wohl sehr mahrscheinlich, 2 daß er auch persönlich auf einige Unführer der Bauern, seine alten Rriegscameraben und Untergebnen, Ginflug ausübte. Oder geschah es des wegen, weil es ihnen an Rriegsvorrathen fehlte? Genug fie trennten sich und zogen sich nach den Gebirgen. Truch:

<sup>1.</sup> Haarer c. 84—89. Über das Verhältniß des lateinischen Textes zu dein deutschen, so wie des Gnodalius und Leodius zu Haarer denke ich im Anhange das Nothige beizubringen.

<sup>2.</sup> Reisner Kriegsthaten der Frundsberge.

seß eilte ihnen nach und fieng an ihre Dörfer zu verbrennen. Zwar verbot ihm das der Bund, aber er lachte dieser Befehle: er, der Baurenjörg, verstand sein Handwerk
besser: er wußte, daß dieß daß Mittel war, einen jeden
an seine Heimath denken zu machen. Er hielt seine Truppen zusammen: so wie dann die einzelnen Hausen sich näherten, ward es ihm leicht sie zu schlagen. Auch hier ward
der gewohnte Gehorsam wiederhergestellt.

So ward die große Bewegung gedämpft, welche dem beutschen Wesen eine vollständige Umkehr drohte. Mit allen jenen Plänen einer neuen Einrichtung des Reiches von unten her, oder gar der schwärmerischen Umbildung der Welt unter der Leitung eines fanatischen Propheten war es nun auf immer vorbei.

Wo die Waffen entschieden hatten, galt das Rriegsrecht. Die grausamsten Executionen wurden vollzogen: harte Brandschatzungen eingefordert: hie und da wohl selbst noch drückendere Gesetze aufgelegt.

Rur da, wo es nicht so weit gekommen war, wo die Bauern nicht gradezu Niederlagen erlitten hatten, sind ihnen, nachdem nun alle jene weitaussehenden Ideen von selbst beseitigt waren, einige Erleichterungen gewährt worden.

Der Graf von Sulz kam mit seinen Unterthanen überein, einen Austrag ihrer Zwistigkeiten durch gemeinschaftliche Bevollmächtigte zu versuchen: Erzherzog Ferdinand bewilligte, einen Obmann dazu zu geben. 1

Für den Breisgau versprach dann Ferdinand in feis

<sup>1.</sup> Der Bertrag, den auch die Zuricher vermitteln halfen, in Bullingers Reformationsbistorie I, 249.

nem eignen Ramen, daß von Amtleuten und Obrigkeiten in hinsicht der Klagen der Unterthanen gebührende Einssicht geschehen solle.

In Oberöftreich litten die Stände nicht, daß den Unsterthanen eine Brandschaftung aufgelegt wurde.

In Tirol schritt man noch unter der Einwirkung der Unruhen zur Abkassung eines Gesetzbuches, in welchem den Unterthanen alle Nobothen, von denen nicht ein Herkommen von wenigstens 50 Jahren urkundlich nachgewiesen werde, so wie der kleine Feldzehend und gar manche andre Leistungen abgenommen, Fischerei und selbst Antheil an der Jagd verstattet wurde. Auch religiöse Concessionen machte hier Erzherzog Ferdinand. Städte und Gerichte sollten bestugt senn, ihre Geistlichen zu präsentiren: das Evangelium sollte nach dem Buchstaben gelehrt werden.

Salzburg war wohl das einzige Land, wo die Bauern gegen ein anrückendes geordnetes Heer sogar das Feld beshauptet. Als sie endlich vor der Macht des schwäbischen Bundes sich beugen mußten, erlangten sie doch fürs Erste ausnehmend günstige Bedingungen. 4

Alles Ereignisse, die zugleich noch einer andern Entswickelung angehören, welche unmittelbar nach der Bewesgung eintrat, und die wir nun näher zu betrachten haben.

- 1. Offenburger Vertrag: Andzug in Schreibers Taschenbuch p. 302.
  - 2. Erflarung ber Stande bei Buchole VIII, 104.
- 3. Excerpte aus den Landtagsverhandlungen bei Bucholt VIII, 337.
  - 4. Zauner Chronif von Salzburg IV, p. 429.

## Siebentes Capitel.

Anfang entgegengesetzter Bündnisse, Reichstag zu Augsburg im Dez. 1525.

So war der Kampf mit den elementaren Geistern des deutschen Wesens vollendet: wie die Ritter, so waren nun auch die empörten Bauerschaften und der mit ihnen verzbündete Theil der städtischen Bevölkerung überwältigt; — die im Lause der Jahrhunderte allmählig entwickelten localen Gewalten hatten sich auß neue in allen Stürmen behauptet; — ohne Theilnahme des Kaisers, oder des Regimentes, mitten im Zerfall aller centralen Autorität waren sie doch start genug dazu gewesen.

Darum war aber der Friede nicht hergestellt: von den großen Fragen, die schon seit so langer Zeit die öffentliche Ausmerksamkeit beschäftigten, war keine dadurch erledigt.

Den Aufruhr hatte man ohne Rücksicht auf das religiöse Bekenntniß bekämpst: Freunde und Feinde der Reuerung hatten mit gleichem Eiser wider die gemeinschaftlichen Gegner die Waffen ergriffen; nachdem dieselben bezwungen waren, traten die alten Antipathien in verdoppelter Stärke hervor.

Bene Regensburger Verbundeten, welche jest in dem schwäbischen Bunde den vorwaltenden Ginfluß ausübten, ergriffen die Gelegenheit, um die dort beschlossenen Maagregeln mit Gewalt auszuführen. Die Siege des Bundes waren überall mit religiöser Verfolgung verbunden. Unter benen, die in Würzburg enthauptet wurden, nannte man nicht Wenige, denen nicht der Aufruhr, an dem sie keinen Untheil genommen, sondern das evangelische Bekenntniß jum Berbrechen gemacht ward. Reun der reichsten Burger wurden in Bamberg hingerichtet: man versichert, daß Einige von ihnen grade zu den Ruhigsten gehörten, den Unfall des Landvolks auf die Residenz des Bischofs eher verhindert hatten: man strafte an ihnen — und sagte es laut — daß fie fich zum Evangelium gehalten: 1 unerhör: ter Weise überließ man ihre Guter einigen Privatleuten, unter ihnen einem Secretar des Truchses. Alles was sich zu der evangelischen Lehre bekannte wich fürs Erste aus den beiden Bisthumern. Aber auch in allen andern Gebieten wurde den Bauern mit dem weltlichen zugleich der geistliche Gehorfam wieder aufgelegt; unter Denen die von der Begnadigung ausgeschlossen wurden, standen die sogenannten Lutheraner obenan; am meisten wurden die Pradicanten verfolgt. Ein Profoß, Namens Aichili, durche streifte mit einer Ungahl Reiter Schwaben und Franken, um die Executionen die man beschlossen, ins Werk zu setzen; man rechnet ihm nach daß er in ziemlich engem Umkreise vierzig evangelische Prediger aufgehängt habe, die lanbstraßen entlang, hie und da an den Baumen. 2 Es

- 1. Ausführliche Erzählung in Mullners Unnalen.
- 2. Bullingers 140ftes Cap. handelt "vom Profogen Nichili." Auch

war die erste gewaltsame Restauration des Katholicismus im obern Deutschland.

Und auch in dem nördlichen erhoben sich ähnliche Besfrebungen.

Nach ber Unterwerfung von Mühlhausen hatten bort die verbündeten Fürsten gemeinschaftliche Maaßregeln gegen die Bauern verabredet. Herzog Georg erzählt, er sep eisnes Morgens als sein Schwiegersohn Philipp eben abreissen wollen noch zu ihm gegangen, und habe ihn gebeten, sich der Sache Luthers nicht anhängig zu machen, "in Betrachtung des Bösen das daraus gestossen:" das habe er in derselben Stunde auch dem Churfürsten von Sachsen gesagt: sowohl der Eine als der Andre habe seine Warsnung freundlich ausgenommen. Georg hoffte nach dem Tode Friedrichs über seinen Better Johann und vermöge der natürlichen Stellung eines wohlwollenden Schwiegersvaters über Landgraf Philipp eine entscheidende Autorität ausüben zu können.

Die drei Fürsten waren zu Mühlhausen übereingekommen, ihre Beschlüsse auch ihren Nachbarn mitzutheilen, und zunächst hielt Herzog Seorg noch im Juli mit den Churfürsten von Mainz und Brandenburg, so wie dem Herzog von Braunschweig eine Zusammenkunft zu Dessau. Alle diese Fürsten waren noch katholisch gesinnt, und ließen ihre Meinung, daß der Aufruhr von der neuen Predigt hergekommen, auf die Berabredungen einstießen welche sie trasen. Wie dieselben auch gelautet haben mö-

Unshelm gebenkt desselben VI, S. 291: er war "sunderlich geslissen, uf die lutherischen Pfassen, siengs' beroubts' schatts' und henkts' "

gen, benn noch sind sie nicht authentisch bekannt geworden, so viel ist deutlich, daß sie der religiösen Beränderung feindselig aussielen. Herzog Georg theilte sie seinem Better und seinem Eidam mit: er erklärt, er habe bei ihnen keine lutherischen Meinungen mehr vorausgesetzt. Wenigsstens ließ er sich keine Rücksicht auf sie abhalten, in seinem Lande die schwersten Executionen zu verhängen. In Leipzig wurden zwei Bürger blos deshalb mit dem Schwerte gerichztet, weil man lutherische Bücher bei ihnen gefunden.

Es schien fast, nachdem sich der lutherischen Bewegung ein Bauernaufruhr zugesellt hatte, wie der wiklyffitischen, als würde jene wie diese nun auch von der Reaction dagegen betroffen und vielleicht zu Grunde gerichtet werden.

Allein sie war doch schon bei weitem besser und fester gesgründet. In dem nördlichen wie in dem südlichen Deutschsland befaß sie entschlossene und mächtige Versechter.

Landgraf Philipp hatte auch vor Mühlhausen einen

- 1. Die einzige zuverläßige Notiz über diese Zusammenkunft habe ich in einem Schreiben des Herzog Georg in dem Dresdner Archiv gefunden. Danach war der Beschluß "sich bei einander sinz den zu lassen, wenn die Lutherischen einen von ihnen angreisen würden, um solches Aufruhrs vertragen zu bleiben." Es läßt sich jes doch nicht absehen von wem sie einen Angriff hätten besorgen sollen, wenn sie Philipp und Churf. Johann wirklich für wieder bekehrt hielten, wie Herzog Georg sagt, "denn sonst würde er ihnen den Bertrag nicht mitgetheilt haben, er wisse wohl, daß man Schweizer mit Schweizern nicht schlage." Die Erklärung liegt wohl darin, daß man bei allen Bündnissen jener Zeit defensive Kormen liebt, wenngleich man deshalb nicht bei der Defension stehen zu bleiben gedenkt. Dem Kaiser sagte Herzog Heinrich: er habe mit seinen Kreunden ein Bündniß geschlossen "wider die Lutherischen, ob sie sich unterstünden, sie mit List oder Gewalt in ihren Unglauben zu bringen."
  - 2. Gretschel: Leipzigs firchliche Justande p. 218.

evangelischen Prediger mit sich gehabt und Herzog Georg war in dem Moment jener Vorhaltung durch den Anblick desselben betrossen worden. Immer mehr vertieste sich Philipp seitdem in die evangelischen Überzeugungen. Man muß die Briefe lesen, welche er noch in diesem Jahre an Herzog Georg schrieb, worin er bald die Lehre vom Cannon und der Messe, bald die Idee von der Kirche oder die Verbindlichkeit der Gelübde bestreitet: man sieht da, mit welchem jugendlichen und doch ernsten Eiser er die neuen Doctrinen ergriff, welche ausgebreitete und lebendige Kunde der beweisenden Stellen er sich schon verschafft hatte.

Eben so war es in Sachsen. Statt die Bahn seines Vorfahren zu verlassen, schritt der neue Churfürst noch viel entschlossener auf derselben vorwärts. Als er im August 1525 Weimar verließ, ließ er die Priesterschaft dieses Amstes noch einmal zusammenrusen — es war der 16te dieses Monats — und ihr, nachdem sie durch zwei Predigten vorbereitet worden, ankündigen, daß sie in Zukunst das lautere Wort Sottes ohne allen menschlichen Zusatz zu predigen habe. <sup>2</sup> Es waren einige ältere Priester dabei, welche die Meinung äußerten, es werde ihnen damit doch nicht verboten, Seelmessen zu halten, Salz und Wasser zu weihen: sie wurden bedeutet, was von dem Worte gelte, sen auch von den Eerimonien zu verstehn.

In Folge des Mühlhauser Abschiedes hielt der Chur-

<sup>1.</sup> Mommels Urfundenbuch p. 2.

<sup>2.</sup> Das man das lauter rann Evangelion on menschliche Zussatzung predigen soll, fürstlicher Befelch zu Weymar beschehen. Sendsschreiben des Pfarrers Kiswetter zu Erfurt an "Herr Hainrichen Pfarber zu Eleleben a. d. Gera." 1525.

fürst eine Zusammenkunft mit Markgraf Casimir von Brandenburg zu Saalfeld. Wie in Dessau die katholischen, traten hier die evangelischen Tendenzen hervor. Zu einem eisgentlichen Bunde kam es nicht, aber Markgraf Casimir ersklärte, bei dem Worte Gottes wolle er sesthalten.

Während die Kriegsfräfte des schwäbischen Bundes den Fortgang des Evangeliums zu ersticken suchten, gaben sich doch einige der mächtigsten Mitglieder desselben, die Städte, von denen der Bund ursprünglich ausgegangen, Augsburg, vor allem Nürnberg — wir werden darauf zu-rücksommen — eine evangelische Organisation.

Dahin sprach sich selbst jene von dem schwäbischen Bund eroberte Landschaft aus, die wirtenbergische, von der es hätte scheinen sollen, als dürfe sie gar keinen eigenen Willen mehr haben: die Stände erklärten, die Ruhe des Landes hange davon ab, daß man dem Volke das lautere Gotteswort ohne menschlichen Eigennutz und Vorwiß predige.

Und schon begannen die Evangelischen, sich von der bischöflichen Autorität förmlich loszuzählen. In Wittenberg entschloß man sich bereits im Mai 1525, auf eigne hand zu ordiniren. Melanchthon rechtsertigt es damit, daß von den Vischösen ihre Pslicht versäumt werde: 2 wie die Vischöse dem Papst, so machen die Prediger den Vischösen gegenüber die Unmittelbarkeit ihres Beruses geltend. Meslanchthon meint, man könne den Fürsten nicht zumuthen, eine Jurisdiction aufrecht zu erhalten, von deren Miße

<sup>1.</sup> Nach einer Erzählung von Casimir selbst in einem Schreiben von Schrauttenbach an Landgraf Philipp 27 Dez. 1525 in New deckers Urfunden S. 16.

<sup>2.</sup> De jure reformandi. Corp. Reform. I, 765.

brauch und Verwerflichkeit sie überzeugt worden. Auch in hessen und Brandenburg, auch in den Städten bes gann man sich der bischöflichen Jurisdiction zu entziehen.

Wir sehen: ganz wie die beiden entgegengesetzten Tenbenzen in den Kampf mit den Bauern eingetreten, so giengen sie aus demselben hervor: nur noch mit erhöhter Thätigkeit nach beiden Seiten.

Die päpstliche Meinung hatte darin einen Vortheil daß ihr in einem großen Theile des Reiches die Strafge-walt in die Hände gerieth, die sie so furchtbar ausübte, aber einen am Ende doch noch größern Gewinn hatten die Evangelischen davon getragen.

Es trat ein noch nie so stark bemerkter allgemeiner Widerwille gegen die geistliche Seite der deutschen Berkassung hervor. Den Geistlichen wurden die härtesten Bedrückungen zugeschrieben, durch welche der Aufruhr am meisten veranlaßt worden: gegen sie war die Feindseligkeit des gemeinen Bolkes vorzugsweise gerichtet gewesen; die Allgauer Bauern z. B., welche wider Füßen lagerten, waren von dieser Stadt zurückgewichen, als sie sich von ihrem Herrn dem Bischof von Augsburg lossagte und die Fahne von Östreich sliegen ließ; zur Dämpfung des Aufruhrs hatten dagegen die geistlichen Fürsten das wenigste gethan und handshabten jest den gewonnenen Sieg auf das gewaltsamste.

Daher kam es, daß die Evangelischen sich so leicht der bischöflichen Gewalt entziehen konnten, aber merkwürsdiger Weise hatte das auch auf der entgegensetzen, kathoslischen Seite seine Analogie. Wurde diesseit die geistliche, so wurde jenseit sehr entschieden die weltliche Jurisdiction des Bisthums angegriffen.

Eben hier muffen wir der Ereignisse von Tirol und Salzburg nochmals gedenken. Die merkwurdigste Stellung von der Welt nahm Erzherzog Ferdinand ein.

Auf jenem Tiroler Landtag waren nur Abel, Städte und Gerichte versammelt: der geistliche Stand war gar nicht erschienen. Die antisgeistliche Stimmung, die dieß veranlaßt, trat nun auch um so mehr in den Unordnungen hervor die man traf. In dem Landtagsabschied beschloß man, die Besetzung der untern Stellen von den Bischöfen unabhängig zu machen: in Zukunft sollten Städte und Gerichte prafentiren, der Landesfürst bestätigen, Rlagen über die Seistlichen von jenen an diesen gehn. 1 Dem Bischof von Trient ward die Bitte, in seinem Stift die Aufrührer auch mit fremdem Rriegsvolk strafen zu dürfen, abgeschlagen: denn der gemeine Mann, sagt Ferdinand, sen ber Meinung, daß den Geistlichen keine Administration im Weltlichen zustehe: gabe er dem Bischof eine solche Erlaubniß, so wurden die Edelleute sich beklagen, er veranlasse eine neue Empörung, die auch ihnen verderblich werde. 2 Und noch viel weiter gieng man. Als fich der Bischof von Briren unfähig zeigte, in seinem Stifte, wo einer seiner Schreiber und Zolleinnehmer den Aufruhr anführte, die Ordnung wiederherzustellen, beschloß die Tiroler Landschaft, nicht etwa ihm zu Gulfe zu kommen, sondern das Stift vorläufig geradezu zu säcularisiren. Erzherzog Ferdinand ließ es zu seinen Sanden einnehmen, und übertrug die Ver-

<sup>1.</sup> Bucholy VIII, p. 338.

<sup>2.</sup> Ferdinand an Bischof Bernhard von Trient Insbruck 9ten Juli 1525 bei Bucholk IX, 640.

waltung ber Weltlichkeit einem seiner Rathe, "bis auf ein fünftiges Concilium oder die Reformation des Reiches;" von allen Unterthanen und Amtleuten empfieng er die huldigung. 1 Nicht eher kam der Hauptmann von Ehrenberg, das mit Tiroler Bolke besetzt war, der Stadt Füßen ju Hülfe, als bis die Stadt fich erblich an das Haus Offreich ergab und dem Erzherzog huldigte. 2 So wurden auch die Zillerthaler vermocht sich von Salzburg zu trennen, fich an Tirol anzuschließen, und den Erzherzog, der schon ohnehin die hohe Obrigkeit über sie habe, als ihren Berrn und Landesfürsten anzunehmen. 3 3a schon faßte man felbst in Baiern ähnliche Gedanken. Als der Erzbischof Matthäus von Salzburg auf seiner Keste von den Bauern belagert ward und sich in der bedrängtesten Lage befand, erschien Doctor Lesch, bairischer Cangler, bei dem Erzherzog, und schlug ihm eine gemeinschaftliche Sequestras tion des Erzstiftes vor, so daß mas an den Grenzen von Baiern liege, von den Bergogen, was an den öftreichischen

- 1. Occupationspatent 21 Juli. "auf Beger und mit Nat ainer ersamen Landschaft dieser unser f. G. Lirol, zu furkumung nachtail schadens und geserlichait, so dieselben unser Grafschaft und dem Stift zu Brichsen, des Bogt Schirm und Schutherr wir dann sein, entstehen mechten." Bucholt 642.
- 2. Martin Furtenbach, Stadtschreiber in Füßen: Bericht wes gen der Bauern Empörung, bei Öchsle Beiträge p. 478. Das Volkschrie Hei Öskreich damit wir nicht gar verderbt werden, der Hauptsmann nahm die Erbhuldigung auf ein hintersichbringen an. Absgeordnete der Stadt giengen nach Insbruck, die daselbst "wohl bezgrüßt" wurden. Ferdinand erklärte, er werde bald kommen und die Huldigung persönlich einnehmen.
- 3. Instruction an Liechtenstein und Stockel, was Sy mit dem Pfleger zu Kropfsberg, mit der Nachparschaft im Zillerthal reden sollen. Bucholk IX, 630.

von dem Erzherzog eingenommen werde, und mit Freuden aiena biefer barauf ein: er beauftragte feine Commissarien bei den Bauerschaften, jedoch mit Vorwissen des Erzbischofe, dahin ju wirken, daß das Stift an Offreich und Baiern überliefert werde. 1 Allein in Baiern war bas wohl nur ein vorübergehender Gedanke; man verfolgte bier übrigens den Plan einer unbedingten Restauration, von deren Ausführung fich die Berzoge eine noch größere Autorität als die schon erworbene über die benachbarten Bisthumer versprechen konnten: nach allen Seiten leifteten fie In Tirol bagegen hatte fich die Landschaft mit Hülfe. bem Fürsten zu Concessionen gegen die Emporer verstanden: durch eine resolute Beseitigung der geiftlichen Intereffen gedachten sie zugleich den Aufruhr zu stillen und sich felber weiteren Raum zu machen. In Baiern trat man deshalb von jenem Plane sehr bald wieder zurück und beschloß dem bedrängten Erzbischof mit der Macht des schwäbischen Bundes zu Gulfe zu kommen. Richt daß die Berzoge hiebei sehr uneigennützig gemesen maren: sie dachten bei diefer Gelegenheit ihrem Bruder Ernst von Passau die Nachfolge im Erzstift zusichern zu lassen; das war ihnen lieber, als daß sie den größern Theil desselben an Östreich gebracht und fich dabei mit fich felber in Widerspruch gefett hatten. Vergebens machten die Tiroler Stände einen Versuch, den schwäbischen Bund durch Vorstellung alter Gerechtsame und Verbindungen mit Salzburg von seinem Rriegszug abzuhalten. 2 In Insbruck hätte man nun wenige

<sup>1.</sup> Inftruction Ferdinands an die Vermittelungscommissarien. Bucholt p. 621.

<sup>2.</sup> Die vom Ausschuß der dreier Stände — an Hauptleute und Nathe des Pundts zu Swaben 31 Juli, ib. IX, 624.

stens gewünscht, die Nachfolge an Don Georg von Östreich, natürlichen Sohn Raifer Maximilians, zu bringen; man ware felbst geneigt gewesen, die Bauerschaften in Schutz zu nehmen. 1 Allein schon waren die Berzöge in Vortheil. Herzog Ludwig von Baiern, oberster Keldhaupt mann des schwäbischen Bundes, führte gegen Ende August die Schaaren desselben wider Salzburg. Auch er fand es fürs Erste gerathen und besonders drang Georg Frunds: berg, Keldhauptmann der Grafschaft Tirol, darauf den Bauern einen guten Vertrag zu verschaffen; — später sind fie hier denn doch so scharf gezüchtigt worden, wie nur irgendwo — auch dabei ließen sich alle andern Absichten erreichen. Das Domcapitel versprach dem bairischen Pringen Ernst die Nachfolge in Salzburg; wie denn der Erzbischof demselben noch andre Zugeständnisse machte: den Bergogen wurden für ihre Kriegskosten die Berrschaften Laufen, Geisfelden, Titmanning und Mattsee verpfändet. Sie erlangten überhaupt einen entscheidenden Ginfluß auf Salzburg. Rur zaghaft erinnert fie später einmal der Erzbischof, nichts von ihm zu verlangen, mas wider die Soheit und Gerechtigkeit des Stiftes laufe. 2

Die Tendenzen des Bundes waren wie man sieht stärker als die der Tiroler Landschaft. Auch Füßen mußte der Erzherzog an Augsburg, das Zillerthal an Salzburg wieder abtreten.

Darum ließ aber Ferdinand von den einmal gefaßten Ideen nicht ab. Als die wirtenbergische Landschaft

- 1. Excerpte aus einem Rescript von Ferdinand ib. VIII, 109.
- 2. Zauner Salzburger Chronif V, 225, 133.

jene Forderungen aufstellte und dabei sehr unzweideutig auf eine Säcularisation der geistlichen Süter zu den Landesbedürfnissen antrug, wieß sie Ferdinand damit keinestwegs zurück: er erlaubte ihr, Abgeordnete auf den nächsten Meichstag nach Augsburg zu schieken: was da in Hinsicht einer Neformation der Geistlichkeit beschlossen werde, solle in Wirtenberg, so wie in seinen übrigen Ländern gelten.

Erzherzog Ferdinand traf aber in diesen Ideen uns mittelbar mit den Evangelisch gesinnten zusammen. Sanz mit Recht erblickten diese die nächste Ursache des letzten Aufruhrs in der Zurücknahme jener speierschen Versammlung. Im Herbst 1525 kam der Sedanke, die religiösen Irrungen auf einer Reichsversammlung zu beseitigen und hier zu einer durchgreisenden Resormation zu schreiten, noch einmal in allgemeine Anregung.

Den Zusammenkunften in Dessau und Saalfelb ents spricht eine dritte welche Landgraf Philipp mit dem Churssurstein, "den Dingen musse ein gleichmäßiges Wesen gemacht," es musse alles gethan werden um die Stände zu vergleichen.

Von Saalfeld ging Markgraf Casimir nach Auerbach zu einer Unterredung mit Pfalzgraf Friedrich, der die Ober-

<sup>1.</sup> Extractus landschaftlicher Schlußerklärung bei Sattler, Herzoge, Beilagen zum zweiten Theil nr. 124, und Landtagsabschied 30 Oct. 1525 nr. 125. (III, 1, 4.)

<sup>2.</sup> Schreiben des Churfürsten Ludwig v. d. Pfalz in Neubeckers Actenstücken I, 16. Aus den Worten: "von E. L. und unserm Freund, von ir und uns," sollte man schließen daß dort wahrscheins lich auch der Churfürst von Trier zugegen war.

pfalz im Namen seiner Nessen regierte. Sie beschlossen hier: einmal die Lasten des gemeinen Mannes so viel mögslich zu erleichtern, sodann aber beim Kaiser nochmals auf eine Kirchenversammlung in deutscher Nation anzutragen, "um sich eines gleichen Verstandes in Auslegung des göttslichen Wortes zu entschließen."

Im September hielten die Städte eine Versammlung, und schon glaubte Ferdinand, widerwärtige Beschlüsse von derselben fürchten zu müssen; die Abkunft die sie trasen war jedoch nur, bei ihm selbst und dem Raiser die Nothewendigkeit daß- in hinsicht der Cerimonien eine einhellige Ordnung im Reiche gemacht werde, in erneute Anregung zu bringen.

Indem man diese Dinge allenthalben in Berathung zog, die mancherlei Möglichkeiten sich vergegenwärtigte, famen Ideen und Pläne der außerordentlichsten Art in Umlauf.

In einem Entwurfe, der gegen Ende des Jahres 1525 gemacht und auf einer oder ein paar Reichsverssammlungen zur Sprache gebracht worden ist, geht man davon aus, daß die geistlichen Güter zu nichts mehr nüße sepen, weder für die Religion noch für das Reich: eine Veränderung mit ihnen vorzunehmen, sep unerläßlich, jes doch dürfe man das nicht dem gemeinen Mann überlassen, sondern von der Obrigkeit, d. i. dem Kaiser und den weltslichen Ständen musse hand angelegt werden.

Man hat keine Scheu, eine völlige Säcularisation als ler geistlichen Güter in Vorschlag zu bringen.

Den geistlichen Fürften und Pralaten moge man ba-

von so viel anweisen, als zu einem anständigen Leben gehöre, den Domherrn für den Augenblick nichts entziehen, aber diese wie jene nach und nach aussterben lassen. Von den Klöstern könne man wohl nur einige Nonnenconvente behalten, für junge adliche Fräulein, jedoch mit dem Nechte wieder auszutreten.

Mit dem nun, was man hiedurch gewinne, musse man vor allem die neuen geistlichen Bedürsnisse decken, Pfarrer und Prediger versorgen, in jedem Kreise einen frommen gelehrten Mann mit bestimmter Besoldung zum Bischof bestellen, der aber keine weltliche Verwaltung führen, sondern nur der Vorsteher der übrigen Kirchendiener senn dürse, endlich auch eine hohe Schule in jedem Kreis einzichten, um in den Sprachen zu unterweisen und die h. Schrift nach ihrem rechten Sinn auszulegen.

Allein man dachte auf diese Weise auch Kräfte zu bekommen um der ganzen weltlichen Verfassung eine andre Gestalt zu geben.

Der Vorschlag in diesem Entwurfe ist, in jedem Rreise ein besondres Regiment zu errichten: mit 12 Räthen, je drei von den vier Ständen, Fürsten — Grasen und Herrn — Abel — und Reichsstädten: unter einem Hauptmann, der von den Rreisständen zu wählen, aber von dem Raisser zu bestätigen sey: ungefähr mit denselben Rechten wie die Hauptleute und Näthe des schwäbischen Bundes. Diese sollen jene Einrichtung ausssühren, eine höhere Gerichtsbeshörde bilden und vor allem den gemeinen Frieden handshaben: hiezu aber immer eine stehende Truppe zu Pferd und zu Fuß im Felde halten. Statt der Stifte möge der

junge Abel im heere bienen. Mit diesen Leuten lasse sich bann jede von Raiser und Reich beschlossene hülfe ins Werk setzen, ohne irgend Jemand damit beschwerlich zu fallen. Es werde das eine so große beharrliche hülfe bilben, wie sie kein Raiser seit Christi Geburt gehabt habe.

Ein Entwurf bei welchem es nun auch nicht so sehr auf die einzelnen Bestimmungen ankommt als auf die Ideen die ihm im Allgemeinen zu Grunde liegen: Säcularisation der geistlichen Güter, — das Neich allein aus weltlichen Ständen zusammengesetzt, — dessen Verfassung vor allem auf die Ausbildung der Rreise begründet, — ein stehendes Heer vornehmlich zu Gunsten des jüngern Abels: — alles Dinge, deren Ausführung die folgenden Jahrhunderte beherrscht, das spätere Deutschland constituirt hat!

Kühnlich faßte man die entferntesten Resultate ins Auge: allein welch einen weiten Weg hatte man noch bis dahin zurückzulegen!

Noch war das geistliche Fürstenthum bei weitem zu stark; und man kann denken, daß es sich durch Pläne dieser Urt, die ihm doch nicht verborgen bleiben konnten, angetrieben fühlen mußte alle seine Kräfte zusammenzunehmen. Die Seistlichkeit beschwerte sich ohnehin, daß man ihr Bieles vorenthielt, dessen sie in dem letzten Sturme beraubt worden, ja daß man fortsuhr, ihr die gewohnte Jurisdiction zu entziehen: sie zeigte sich entschlossen, am nächsten Reichse

1. Nathschlag was man mit geistlichen Gütern zu gemeinem und des Reichs Nutz furnemen und handeln soll. Im Weimarischen Archiv; zwar unter den Acten von 1526, aber da darin des Reichstags von Augsburg gedacht wird, ohne Zweifel ursprünglich für diesen bestimmt.

tag den Angriff nicht zu erwarten, vielmehr auf eine vollkommene herstellung zu dringen. Dazu machte ihr ein Ausschreiben des Raisers Muth, worin von Abstellung alle der Dinge die Rede mar, von denen fich eine Zerruttung unsers h. Glaubens beforgen laffe: in fo ftrengen Ausbrücken, daß es auf eine Wiederherstellung des gesammten alten Zustandes abgesehen zu senn schien. 1 Das Regiment, das noch in Eglingen sag, und von dem wir jest wieder einmal hören, bereitete sich zu Vorschlägen in die sem Sinne. 2 Dahin neigte ohnehin die ganze Richtung welche der schwäbische Bund genommen. Auf dem Bundestag, den derselbe im November hielt, empfieng er ein Schreiben des Papst Clemens, worin er aufgefordert murde, das Trefflich begonnene mit gleichem Gifer weiter zu fuhren, die herrlichste That die seit vielen Jahrhunderten geschehen nun auch zu vollenden. 3 So waren auch jene östlichen Fürsten gesinnt. Wir haben die Instruction welche Bergog Georg seinem Gesandten an dem Reichstag ertheilte. Un sehr lebhafte Rlagen über den unüberwindlichen Schaben, der von dem lutherischen Evangelium herrühre, wird darin die Forderung geknüpft, keinerlei Veränderung in den hergebrachten Ordnungen zuzugeben, ohne Bewilligung eines alle

1. Tolleten in Castilien 24 Mai 1525. (B. A.)

<sup>2.</sup> Feilitsch: Eflingen Montag nach Martini: er halt genglischen dafür, daß von denen die sich der Aufruhr theilhaftig gemacht, auch denen die Kirchen und Klöster gewaltiglich zerstört, denselbigen Güter eingenommen und davon wieder geben was ihnen gefällig, daß wider diese auf dem Neichstag gehandelt werden soll.

<sup>3.</sup> Papstliches Breve bei Schele p. 305, im Nov. übergeben.

allgemeinen Conciliums; felbst wenn ein Engel vom himmel fäme, so würde man ihm nicht folgen dürfen, es geschähe denn in einer vollständigen christlichen Versammlung. Uuch ein päpstlicher Nuntius machte sich auf, um den Reichstag zu besuchen.

War die Absicht eine Veränderung zu treffen eben so weit verbreitet wie umfassend, so war doch auch die entgesgengesetzte Tendenz, die geistliche Verfassung wie sie besstand aufrecht zu erhalten, oder vielmehr in ihrer Integriztät wieder herzustellen, noch sehr kräftig. Indem man sich auf der Scite der Neuerung zu den weitaussehendsten Pläsnen erhob, verbarg man sich doch nicht, daß der Neichsstag auch leicht eine widrige Wendung nehmen könne. Es schien Einigen als wolle man da Sutes und Vöses mit einander ausrotten, die Wahrheit mit der Unwahrheit untersbrücken: als werde man am Ende eine Ordnung des Glausbens und Lebens nach dem alten Sesetz aufrichten, und daran gehn, Jeden der sich nicht füge mit Sewalt dazu zu zwingen.

Wie sich Churfürst Johann und Landgraf Philipp am entschlossensten für die Neuerung erklärten, so hatten sie auch Grund die meisten Besorgnisse zu hegen. Der Landsgraf, weil er sich ringsher von mächtigen geistlichen Gebiecten umgeben sah: — der Churfürst, weil man schon damalsdaran dachte, ihm als einem von der römischen Kirche Abgefallenen die Chur zu entziehen: er wurde erinnert, sich mit seinen Nachbarn — ohne Zweisel hauptsächlich

<sup>1.</sup> Instruction auf Otto v. Pack im Dresdner Archiv. Auch über die Heirath Luthers wird darin gescholten, der jest mit seiner Kathe so viel brauche, wie sonst der ganze Augustinerconvent.

bem Berzog Georg — beffer zu stellen: eben von dieser Seite sep mancherlei Practik wider ihn im Gange.

Es war bei weitem weniger die Absicht, etwas Neues burchzusetzen, als nur zunächst die Besorgniß vor eigenen Gefahren, die Nothwendigkeit sich in der einmal genommenen Stellung zu behaupten, was die beiden Fürsten veranlaßte sich näher mit einander zu vereinigen.

Den ersten Schritt hiezu that Landgraf Philipp, der im Ansang October 1525 seinen Rammermeister, Rudolf von Waiblingen nach Torgau schiekte, wo Churfürst Joshann Hof hielt, und demselben den Antrag machte, sich auf dem nächsten Reichstag gemeinschaftlich alle dem zu widersetzen, was zu Sunsten der Mißbräuche, zu Untersbrückung der Wahrheit versucht werden könne, keine Ansordnung anzunehmen die dem Worte Sottes entgegenlause, sich zu dem Ende mit allen Gleichgesinnten zu vereinigen. Höchlich erfreut war der evangelisch überzeugte Churfürst über diesen Antrag, der seiner Gesinnung so wohl entsprach: Ansang November gieng sein Sohn Johann Friedrich um mit dem Landgrafen persönlich eine nähere Verabredung zu treffen.

Auf dem festen Jagdschloß Friedewalt am Sullinger Walde geschah die Zusammenkunft. Die beiden jungen Fürsten verstanden sich vollkommen. Im Weimarischen Archiv sindet sich noch die Auszeichnung eines Bedenkens "unsres lieben Vetters und Bruders des Landgrafen" von der eignen Hand Johann Friedrichs, welches ohne Zwei-

1. Instruction in Rommels Urfundenbuch p. 10. Eredenz von demselben Datum 5 Oct. im Weim. A. Ebenda Verzeichnist was — Waiblingen — auf die Werbung so er gethan zur Antwort versmelben soll. Torgau 13 Octob.

fel eben das Resultat ihrer Unterredung ist. Der Inhalt besselben lautet noch nicht auf ein eigentliches Bündniß, man beschließt nur erst was die Lage des Augenblicks sordert. Die beiderseitigen Gesandten sollen sich in Hinsicht des Evangeliums näher verständigen, von den gleichgesinnten Fürsten, Grafen und Städten so viele als möglich an sich ziehen — noch hegte man sogar die Hofnung den Churfürsten von Trier zu gewinnen, — und sich alsdamn gemeinschaftlich gegen die Ausdrücke des Ausschreibens erstären, welche der alten Gewohnheit günstig, dem Worte Gottes nachtheilig sepen, in Sachen des Evangeliums übershaupt für Einen Mann stehn. An dem churfürstlichen Hose billigte man dieß nicht allein, man hielt es für gut, das Verständniß auch noch auf andre Sachen zu erstrecken, harin einer vor dem andern Recht leiden könne.

So kam man von den verschiednen Seiten im Anfang December mit ganz entgegengeseizten Instructionen in Augsburg zusammen.

Der Zwiespalt der die Abgeordneten trennte, zeigte sich selbst in der kaiserlichen Commission. Außer Erzherzog Ferdinand, dessen Haltung zweiselhaft senn mußte, bestand

1. Berzaichniß des Bedenkens unfres lieben Betters und Brusders auf die vertreuliche Unterrede, so wir mit S. L. jeto allhie geshabt, so vil das h. gottl. Wort belangen thut. Friedewalt Mittw. nach Bernardi d. i. 8 Nov. Die Ausarbeitung, die in Torgau gesmacht ward, ist von der eigenhändigen Aufzeichnung des Prinzen dadurch unterschieden, daß wenn der Prinz nur geschrieben hatte, man wolle sich vereinigen des Evangeliums wegen, hier hinzugefügt ward: auch sunsten in andern Sachen, do einer vor dem andern Recht lenden kunt, ausgeschlossen gegen den, so in der Erbennung sind. Ausschlichere Auszüge denke ich im Anhang mitzutheilen.

sie aus dem Herzog Wilhelm von Baiern, dem Vorsecheter der Päpstlichegesinnten, und Markgraf Casimir von Brandenburg, der sich schon so lange zu den Evangelische gesinnten gehalten. Zwar lehnte Casimir ab, auf das Verständniß einzugehn das ihm die Scsandten von Hessen und Sachsen antrugen, aber er erklärte doch, er werde seine Überzeugung innerhalb der Commission versechten, und dadurch mehr Nußen stiften als durch ein förmliches Bündniß.

Da würde es nun wohl zu einem lebhaften ernstlischen und entscheidenden Kampfe haben kommen müssen, wären die Fürsten persönlich zugegen gewesen: man würde sogleich gesehen haben, wohin die Majorität sich neige.

Allein noch war doch im Grunde weder die eine noch die andre Partei dazu ernstlich entschlossen. Jedwede sah zu gut was die Entscheidung zu bedeuten habe, sie wünschte noch erst, alle ihre Kräfte zu sammeln, sich alle mögsliche Unterstützung zu verschaffen. In Friedewalt war est gleich rathsam gefunden worden, den Reichstag nach Speier oder nach Worms zu verlegen. Von der andern Seite zögerte der mainzische Abgeordnete, ohne den kein Schritt geschehen konnte, da er die Canzlei mit sich führte, ungebührlich lange. Rein Fürst war in Person erschienen: selbst die Commission ward nicht vollzählig: eine große Unzahl von Abgeordneten wurde vermißt.

Die erste vorläufige Versammlung ward am elften Desember gehalten. Erzherzog Ferdinand ersuchte die Erschiesnenen noch einige Zeit Geduld zu haben, bis eine grössere Anzahl angelangt sen: den guten Willen der Anwessenden werde er dem Kaiser rühmen.

<sup>1.</sup> Schreiben von Feilitsch an Chf. Johann 24 Dez. Weim. A.

Aber noch einige Wochen später war man nicht zahlreicher beisammen; auf erneuerte Unregung der Stände hielten die Commissarien am 30 Dez. eine definitive Versammlung. 1

So viel leuchtete einem Jeden ein, daß bei dieser Unvollzähligkeit der Stände und der Bedeutung der obschwebenden Fragen nichts Nachhaltiges geschehen könne. Herzog Wilhelm trug vor, ob man nicht besser thun werde,
den Neichstag zu verschieben. Die drei Collegien traten
auseinander und waren einhellig dieser Meinung. Sie verlegten den Neichstag nach Speier auf den ersten Mai: da
aber müsse ein jeder Fürst in Person erscheinen, da wolle
man "von dem heiligen Glauben, Friede und Necht desto
stattlicher handeln."

Um jedoch wenigstens Etwas gethan zu haben, und aus Rücksicht auf die noch fortbauernde Gährung der Unsterthanen, setzte man einen Ausschuß nieder um einen Neichsabschied zu verfassen.

Bemerkenswerth ist dabei wohl nur, daß man die Anordnungen der letzten Reichstage von 1523 und 1524, daß das Evangelium rein und flar nach Auslegung der angenommenen Lehrer gepredigt werden solle, wiederholte, ohne der lateinischen Kirchenväter namentlich, oder auch des Wormser Edictes zu gedenken. Übrigens versprach man einander, sich gerüstet zu halten, um jeden Empörungsversuch sogleich zu unterdrücken, und rehabilitirte die wegen ihrer Theilnahme an dem Aufruhr für insam erklärten in so weit, daß sie an den Gerichtssitzungen Theil

<sup>1.</sup> Feilitsch und Minkwit an Churfurst Johann 2 Januar 1526.

nehmen dürften. 1 Es war ihrer eine so große Anzahl, baß sonst die Dorfgerichte in Stocken gerathen senn würden.

Schon war die allgemeine Aufmerksamkeit, so wie die vorbereitende Thätigkeit, der nächsten Versammlung, die dann auch entscheidend geworden ist, zugewendet.

Sachsen und Hessen hatten für das evangelische Bündniß das sie beabsichtigten, doch nicht die erwartete Theilnahme gefunden: eigentlich nur die nürnbergischen Abgeordneten hatten eine ernstliche Hinneigung dazu blicken lassen; allein darum ließen sie den Gedanken nicht fallen: die beiderseitigen Gesandten waren der Meinung, die Sache müsse in einer persönlichen Jusammenkunft ihrer Herrn, des Churfürsten selbst und des Landgrafen, mit doppelter Kraft angegriffen werden.

Indessen trat auch die andre Partei enger zusammen. Das Domcapitel zu Mainz suchte seine so lange vergessenen Metropolitans befugnisse wieder hervor, und berief die Capitel seiner Suffraganen zu einer Versammlung bei der Mutterfirche. Hier ward dann die Gefahr in Betracht gezogen in der sich der Elerus überhaupt besinde, und der Beschluß gesaßt eine Gesandtschaft an Kaiser und Papst abzurodnen, um ihnen zu klagen daß die geistliche Jurisdiction von der weltlichen Gewalt occupirt werde, und die Verdienste in Erinnerung zu bringen welche sich die geistlichen Fürsten von seher um Kaiserthum und Kirche erworben: so viel und

1. Reichsabschied. N. Samml. II, 271 § 1. § 4. Man sah bas gleich damals als einen Sieg der Protestanten an. Schreiben der Nürnberger bei Hortleder I, VIII, 1. Spalatin Annales bei Mencken II, 652: Concidit spes sperantium, eo conventu totum Baalem restitutum iri.

noch mehr senen sie auch in Zukunft zu leisten erbötig, aber dafür müsse man sie auch bei den hergebrachten Gerechtsamen schützen. Sie meinten, es sen wohl am rathsamsten, einige nicht abgefallene Fürsten, welche sie sogleich nahmhaft machten, i mit diesem Schutze zu beauftragen.

Dahin schienen auch die Bunsche dieser Fürsten selbst zu gehn. Bei dem Churfürsten von Maing, der in Salle refibirte, kamen Bergog Georg von Sachsen und Bergog Beinrich von Braunschweig zusammen: in denselben Tagen finden wir sie nochmals zu Leipzig, zugleich mit dem Biichof von Stragburg: und auch fie beschloffen, fich an den Raiser zu wenden. Sie stellten ihm vor, bei dem unaufhörlichen Fortgange "der verdammten lutherischen Lehre" sen nichts als eine Wiederholung des Aufruhrs, ja ein offner Krieg zwischen den Kurften und herrn selbst zu erwarten: auch sie suche man täglich auf die lutherische Seite zu ziehen: da das in Gute nichts helfe, fo scheine es als wolle man sie durch ein Auswiegeln der Unterthanen mit Gewalt dazu nöthigen. hiegegen riefen sie nun die Unterstützung des Kaifers an. 2 Unmittelbar von der Versammlung begab fich herzog heinrich von Braunschweig nach Spanien, um das Gewicht personlicher Unwesenheit in die Wagschale zu werfen.

So ruftete fich alles zu dem entscheidenden Rampfe.

<sup>1.</sup> Schreiben des Grafen Albrecht von Mansfeld, der eine Coppie des Bundes einsandte, an den Churfursten von Sachsen im Weim. A. Schreiben von Baldenfels an Bogler bei v. d. Lith p. 160.

<sup>2.</sup> Ercerpt aus einem zu Leipzig verfaßten Gutachten bei Schmidt Deutsche Geschichte VIII, 202. Doch weiß ich nicht, ob man eber in Leipzig oder eber in halle mar.

Hatten die Anhänger der Neuerung ihre vornehmste Stütze in der nationalen Sympathie, in der großen Bewegung des Geistes überhaupt, so waren dagegen die Verfechter des Papstthums durch die natürliche Kraft des Bestehenden und den entschlossenen Widerwillen einiger mächtigen Fürsten gegen alle Veränderung unterstützt.

Aber überdieß suchten diese nun auch die beiden höchesten Gewalten für sich in Thätigkeit zu setzen, deren Ansehn mit der geistlichen Verfassung des Neiches so enge zusammenhieng. Sie zweifelten nicht daß ihnen dieselben mit allem ihrem Einfluß zu Hülfe kommen würden.

Damit berührten sie aber zwei Weltfräfte die noch in ganz andern Beziehungen zu einander standen als in den deutschen; und deren Verhältniß durch die großen Erseignisse in Italien und den Sang der europäischen Politik seden Moment anders bestimmt ward.

Wir würden die Entwickelung der deutschen Angelegenheiten nicht ferner verstehn, wenn wir nicht vor allem diese Ereignisse näher betrachten wollten: an denen überdieß auch noch eine andre Seite des deutschen Lebens hervortritt.

## Viertes Buch.

Auswärtige Verhältnisse, Gründung der Landeskirchen.

1521 — 1528.

## Erftes Capitel.

Französisch eitalienische Kriege bis zur Ligue von Cognac. 1521—1526.

Im zehnten Jahrhundert, als die abendländischen Völker, noch in den Anfängen ihrer Bildung begriffen, auf allen Seiten von den Einfällen überlegener feindseliger Weltelesmente heimgesucht wurden, waren es die Deutschen, welche die ersten großen Siege ersochten. Indem sie sich selber vertheidigten, leisteten sie auch allen andern unschätzbare Dienste. Sie verschafften dem Abendlande wieder eine selbsständige Haltung: mit ihren glücklichen Wassen erneuerten sie die Idee eines occidentalischen Reiches: zwei Drittheil des großen carolingischen Erbes sielen ihnen anheim.

Im elften und zwölften Jahrhunderte erkannten noch alle umwohnenden Nationen die Hoheit des Neiches an: wie im Norden und Osten, so im Süden und Westen.

Arles und Lyon, so gut wie Mailand und Pisa ge-

Am Ende des zwölften, in der ersten hälfte des dreiszehnten Jahrhunderts finden wir unfre Raifer sich eine starte hausmacht in Italien gründen: mehr als einmal ers

hebt sich in ihnen der Sedanke die Herbeibringung des orientalischen Reiches zu unternehmen; indessen werden im Norden und Osten weite Sediete mit Pflanzungen bedeckt, und in der Ferne vor ihnen her die großen Ritterscolonien gegründet, welche noch in dem folgenden Jahrhundert ohne Zweisel die besteingerichtete und kräftigste Macht in dem Norden bildeten.

Eine Weile giengen die Eroberungen auch dann noch fort, als die Reichsregierung schon nicht mehr die alte Energie besaß; endlich aber mußte die Auflösung der innern Ordnung, die Vernichtung eines wahrhaft selbständigen Raisserthums auch auf die Grenzen zurückwirken: das Reich vermochte seine Stellung nicht mehr zu behaupten.

Den Anfang der Beraubung hatte der Papst gemacht, der Rom, den Kirchenstaat und Avignon vom Reiche loszisse: mit ihm verbündet bemächtigte sich ohne viel Geräusch, Stück für Stück, die französische Krone des arelatensischen Reiches: bald darauf ersocht die emporkommende polnisch-litthauische Macht entscheidende Siege über die nicht mehr hinreichend unterstützte Ritterschaft: im sunszehnten Jahrhundert machte sich Böhmen unabhängig: die italienischen Staaten rechneten sich kaum dem Namen nach zum Reiche: das Prinzip der Trennung wirkte endlich auch auf die deutschredenden Stämme in den Alpen und den Riederlanden zurück. Der Anblick so vieler Verluste erweckte senen Unmuth patriotischer Geister, dessen wir zuweilen gedachten.

Noch hatte man sich jedoch zu keiner definitiven Abstretung von Seiten des Reiches verstanden, ausgenommen

etwa zu Gunsten des Papstes, mit dem man gleichwohl über die Grenzen der beiderseitigen Befugnisse auch noch nicht sehr fest übereingekommen war: noch konnte alles herbeisgebracht werden.

Besonders war man nie der Meinung gewesen, das obere Italien aufzugeben. Noch im Anfang des funfzehneten Jahrhunderts machte der römische König Ruprecht eisnen entschlossenen Angriff auf Mailand: in der Mitte deffelben regte sich nach dem Aussterben der Visconti in Mailand selbst eine Partei, welche der Meinung war sich dem Raiser zu unterwersen: wir sahen in welch unaushörlichen Versuchen sich Maximilian Zeit seines Lebens bewegte, die Lombardei zu erobern. Zwar war es ihm damit nicht geglückt: nach allem Wechsel der Kriegsereignisse hatten die Franzosen Mailand und Senua zulest doch behauptet; allein die alten Ansprüche waren doch auf das lebendigste in Erinnerung gekommen: und in dem Reiche sah man Franz I, der überdieß der Lehen entbehrte, mit nichten als einen lez gitimen Besitzer an.

Indem nun Carl V den kaiserlichen Thron bestieg, eröffnete sich für das Reich noch einmal die großartige Aussicht zu alle seinen Rechten zu gelangen.

Wir muffen uns erinnern, daß man gleich bei der ersten Annäherung zwischen Burgund und Östreich diesen Sesichtspunct ins Auge gefaßt hatte. Als Carl der Rühne Friedrich dem III seinen Bund antrug, sagte er demselben, er wolle ihn surchtbarer machen, als irgend ein Raiser seit dreihundert Jahren gewesen: er stellte ihm vor, welch eine unwiderstehliche Macht aus der Verbindung ihrer Besitz-

thümer und Gerechtsame hervorgehen müsse. Der junge Fürst der jetzt den Thron bestiegen, war der Urenkel und Erbe sowohl des Einen als des Andern: noch viel weiter als man damals hätte ahnden können erstreckten sich seine Fürstenthümer und Königreiche. Wie hätten Ideen dieser Art nicht in ihm erwachen sollen!

Noch war die deutsche von allen abendländischen Nastionen ohne Zweisel am besten bewassnet. Der Adel riß sich zuerst von dem für die neuere Kriegskunst nicht mehr geeigneten Formen des ritterlichen Lanzenwesens los: Herren und Diener sochten in Einem Glied. Uns den Bauern gieng das Fußvolk der Landsknechte hervor, das außer in den Schweizern, die doch auch Deutsche waren, seines Gleichen nicht hatte. Die Bürger waren die Meister des Geschüßes: mit einer Vereinigung der hanseatischen und der niederländischen Seemacht hätte sich keine andre Nation der Welt messen können.

Es hatte nur immer daran gefehlt, daß der Raiser zu schwach gewesen war, um die Rräste der Nation zu benutzen. Jest aber schien das anders werden zu müssen. Die Landsknechte seierten es in einem Liede, daß sie einen Fürsten bekommen der im Stande senn werde sie zu besolden, im Felde zu halten. Auf dem Neichstag zu Worms war auf das ernstlichste von der Wiedereroberung der abzgekommenen Reichslande die Nede.

<sup>1.</sup> Die einzige Nachricht hierüber, die jedoch als authentisch angesehen werden muß, theilte Schmidt aus dem kais. Archiv mit, Buch VII, Cap. 24.

<sup>2.</sup> Eine Stelle in Pasqualigo's Nelation wird dieß naher ers lautern.

Auch für diese Verhältnisse durfen wir jedoch keinen Augenblick vergeffen, daß es nicht eine eigentlich nationale Entwickelung war, woraus die Vermehrung der faiserlichen Macht hervorgieng. Die Nation war nicht gemeint Carl bem V größere Rechte zu gewähren als feinen Vorfahren, schloß sich nicht einmüthiger an ihn an. Der Unterschied beruhte auf der Verbindung einer hausmacht wie sie noch niemals vorgekommen war, mit den Rechten des Raiferthums. Aber so fremdartige Bestandtheile umfaßte dieselbe, daß sie niemals mit der kaiserlichen Gewalt verschmelzen konnten. In der Stellung Carls V lag eine Doppelseitigfeit, welche mit der Zeit eigenthumliche Schwierigkeiten entwickeln mußte, und für die Rechte des Reiches, in wie fern sie von denen des jedesmaligen Raisers unterschieden waren, auch wieder gefährlich merden konnte.

Gleich der Ursprung seiner Kriege liegt bei weitem mehr in der Gesammtheit seiner Verhältnisse als in den Interessen des Reiches.

Wir berührten schon, wie die alte Feindseligkeit zwisschen Frankreich und Burgund wieder erwachte.

Im Anfang des Jahres 1521 sah man die erklärten Gegner des Kaisers an dem französischen Hose auf das beste aufgenommen und begünstigt: Franz I trat mit den empörten Communen in Castilien in Verbindung: auch in Deutschland glaubte der Kaiser noch immer Machinationen seines Gegners wahrzunehmen: Briefe und Entwürfe des feindseligsten Inhalts kamen ihm aus Italien zu Gesicht: 1

1. Tractat de subtrahendis omnibus Caesaris amicis, — sollicitat licet frustra sacri imperii electores, — concitat et literis

im Mai machte Franz I einen Versuch, Alibret gerabezu mit den Wassen nach Navarra zurückzuführen: auf die friedelichen Erinnerungen der Engländer erklärte er, er könne sich in seinem Siegeslauf nicht aufhalten lassen. Er nahm Nobert von der Mark, der um eine Verletzung seiner Serichtsbarkeit durch den Canzler von Brabant zu rächen, im Luxemburgischen zu Sewaltthätigkeiten schritt, öffentlich in seinen Schutz.

Dagegen schloß nun auch der Raiser sein Bündniß mit Papst Leo X, dem die Überlegenheit der Franzosen in Italien schon jest höchst beschwerlich siel und jeder neue Fortschritt derselben vollends unerträglich geworden wäre. <sup>2</sup> Der Bund war darauf berechnet, die Rechte des Raiserthums und des Papstthums gemeinschaftlich zu erneuern. Schon auf die entserntere Zukunst ward darin Bedacht genommen. Der Raiser versprach die Ansprüche des Papstes auf Ferrara, der Papst, die Rechte des Reiches gegen Benedig durchführen zu helsen. <sup>3</sup> Zunächst aber beschloß man, die Lombardei mit einander zu erobern. Parma und Wiaz

et nunciis turbatos Hispaniae populos. — Aus diesen und abnlischen Klagen in der Resutatio apologiae dissuasoriae bei Goldast P. Imp. p. 870 sieht man was den Kaiser außer den directen Angriffen noch besonders verdroß.

- 1. Auszüge aus den Depefchen des engl. Gefandten Fitwilliam in Paris vom 18 Febr. und 29 Mai bei Raumer: Parifer Briefe I, p. 237.
- 2. Dieß Motiv, das die Italiener späterhin vergessen hatten, stellt sich besonders in einer Unterredung Heinrichs VIII mit dem französischen Gesandten heraus: "fere off extreme subjection." State papers Henry VIII, I, p. 13.
- 3. "omnibus viribus suis spiritualibus et temporalibus." Art. 19. Dumont IV. III, 99.

Piacenza sollten dem Papst anheimfallen, Mailand und Senua unter einheimischen Herrschern die Hoheit des Raissers anerkennen. Es ist darin viel von der Herstellung der gesetzlichen Unterordnung aller Fürsten unter den Papst und den Raiser die Rede, von denen Gott einmal Rechenschaft über den Zustand der christlichen Republik fordern werde.

In Deutschland bachte man gutmüthiger Weise daran, noch eine Vermittelung zwischen Raiser und König zu verssuchen. Die Churfürsten entwarsen ein Schreiben, um den König von Frankreich zu friedsertigem Verhalten und einer Unerkennung der Rechte des Reiches aufzufordern. Aber der Raiser liebte ihre Einmischung nicht: er verbot dem Churfürsten von Mainz, das Schreiben abgehn zu lassen; sein Canzler erklärte dem Churfürsten von Trier, keine Unterhandlung werde bei dem König anschlagen, er werde nur dann Friede halten, wenn man ihn mit Gewalt dazu nöthige.

Wie ware auch bei den Absichten, die in dem Bunde mit dem Papste festgesetzt waren, noch ein Austrag möglich gewesen?

Im August 1521 kamen zwar die Abgeordneten des Raissers und des Königs mit römischen und englischen Bevollsmächtigten zu diesem Zwecke noch einmal in Calais zusamsmen, allein es ließ sich von vorn herein nicht viel davon erwarten. Von den Vermittlern stand der eine bereits in

<sup>1. &</sup>quot;wurde keine Handlung leiden, er sey denn dermaaßen zugericht, daß er des Friedens begere." Aus dem Munde des Chursfürsten von Trier Planit an Friedrich v. Sachsen Isten Nov. 1521.

Bund mit dem Raiser, der andere unterhandelte mit ihm schon lange über eine engere Allianz. Der Raiser, durch seine Siege in Spanien, von wo die Franzosen hatten weichen müßsen, mit neuem Selbstgefühl erfüllt, stellte seine Forderungen ohne alle weitere Zurückhaltung auf: Räumung der Reichstehen Mailand und Senua: Verzichtleistung auf die neapolitanischen Ansprüche und die Oberlehnsherrschaft der Krone Frankreich über Flandern und Artois, denn der Raisser könne nie Vasall eines andern Fürsten senn: endlich Herausgabe des Herzogthums Burgund. Forderungen die denn in der That nichts als den entschlossenen Willen das Kriegsglück zu versuchen aussprachen: ohne Niederlagen erlitten zu haben konnte sie Franz I nimmermehr beswilligen.

Von der Zusammenkunft zu Calais hatte Carl V den Vortheil, daß er den König von England für sich geswann. Heinrich VIII hatte sich früher verpflichtet, sich gesgen Denjenigen von seinen beiden Nachbarn zu erklären, der den Frieden zuerst brechen würde. Ein aufgefangenes Schreiben überzeugte ihn, daß die Schuld an Franz I liege. 2 Um so weniger Bedenken trug er nun, auf die

<sup>1.</sup> Garnier Histoire de France 23, p. 359 --- aus den MSS von Bethune, die er jedoch nicht naher bezeichnet. Es ware wohl an der Zeit, daß in Frankreich etwas Wefentliches für die authentische Ersläuterung diefer Geschichte geschähe, was so leicht ware. In den Statepapers fehlt unglücklicher Weise das Schreiben Wolsens, das sich hierauf bezogen haben wird.

<sup>2.</sup> Letters sent unto Rome by the Frenshe King to the Counte de Carpye signed with his hande and subscribed by Robt Tett (Robertet), which I have seen, conteyning the hoole discourse of his intended enterprise, as well by Robt de la Mar-

Seite des Raisers zu treten, von dem er sich überdieß wegen jedes pecuniären Schadens der ihm aus seiner Trennung von Frankreich entspringen könne sorgfältig sicher stellen ließ. Sein Bevollmächtigter, Cardinal Wolsen gieng
von Calais nach Brügge, wo dann jene engere Verbindung geschlossen ward, von der früher die Rede gewesen.

Auch der Raiser wünschte den Krieg nur mit guter Rechtsertigung zu unternehmen. Da sich wegen der zweideutig gestellten Friedensartikel zweiseln ließ, wer in der Sache von Navarra Recht habe, so war es ihm beinahe lieb, als man ihm von ernstlichen Demonstrationen der Franzosen zu Gunsten Roberts von der Mark Nachricht brachte. "Gelobt sen Gott" rief er aus "ich bin es nicht, der Krieg anfängt: Gott giebt mir Gelegenheit mich zu vertheidigen." Desto entschlossener zeigte er sich, das Unternehmen zu Ende zu führen. Ich müßte, sagte er, ein erbärmlicher Kaiser senn, oder er soll ein kläglicher König von Frankreich werden.

So begann ber Rrieg zwischen Carl V und Frang I.

Es lag darin eine unmittelbare Fortsetzung der alten burs gundischsfranzösischen Feindseligkeiten. Zugleich hatte er aber für das deutsche Reich eine unermeßliche Bedeutung. Zum ersten Mal eröffnete sich wieder die gegründete Aussicht die Rechte und die Autorität desselben wiederherzustellen. Die

che in those parties, as the commotion of Italie and disturbance of Naples, wherby the invasion of his partie evidently apperithe. Wolsey to King Henry. Statepapers I, 27. Aus der Antwort von Pace p. 35 ergiebt sich, daß diese Angabe dem König entscheidend vorfam.

<sup>1.</sup> Aluigi Aleandro de' Galeazzi Brusselles 3 Luglio 1521. Lettere di principi I, 93. Das ist wohl ohne Zweisel der Sinn jener Rede.

Rriegführung und ihre Erfolge, die Wechsel der Politik mußten dann auf das Innere eine unaufhörliche Rückwirkung
ausüben, wie wir schon vorläufig bemerkten, und bald deutlicher wahrnehmen werden.

## Feldzug von 1521, 22.

Unfangs schien ce, als würde bie Entscheibung auf ben alten Schaupläßen der burgundischen Kriege, an den französischeniederländischen Grenzen erfolgen.

Von dem ohne viel Mühe bezwungenen Gebiete Noberts von der Mark bewegte sich ein stattliches kaiserliches Beer, unter dem Grafen von Naffau, Sickingen und Frundsberg, gegen die frangösischen Grenzen, eroberte Mouzon, belagerte Mezieres, und setzte die gange Champagne in Gefahr; allein indeß sammelte auch Franz seine besten Streitfrafte: er fühlte sich gar bald so überlegen, daß er meinte, -Gott selber zeige sich französisch zessinnt: die Raiserlichen mußten jene Belagerung aufheben, und als sie hierauf ben Franzosen in der Nähe von Valenciennes begegneten, es für ein Glück halten, daß sie ungeschlagen davon kamen: Georg Frundsberg hielt diesen Abzug für eine seiner rühm lichsten Thaten. Eben dadurch aber daß die Franzosen dieß geschehen ließen, stellte sich ein gewisses Gleichgewicht her: die Franzosen nahmen einige feste Pläte von Artois, die Raiferlichen Tournan weg: zu ernstlichen Anstrengungen, nahmhaften Erfolgen fam es an diefer Stelle nicht. 1

1. Die Memoiren von Bellan und Fleuranges von der einen, Pontus Heuterus und Sandoval von der andern Seite schildern dies sen Krieg. Ich denke im Anhang noch ein unpoetisches, aber doch belehrendes historisches Lied beizubringen.

Dagegen entwickelten sich die Ereignisse in Italien unerwartet zur Entscheidung.

Hier kam es vor allem auf jene zwar noch immer zu dem Reiche sich haltende, dazu gezählte, aber doch in ihrer Politik so aut wie unabhängige Genoffenschaft der Schweizer an, von welcher die großen Entscheidungen in Oberitalien die letten Jahrzehnde daber immer hauptsächlich abgehangen. Roch zulett hatten fie im Jahr 1512 Mailand für die Sforza's zurückerobert; nur durch ihre Entzweiung war es, wiewohl auch dann noch nicht ohne eine der blutigsten Schlachten, verloren gegangen; im 3. 1516 hatte Maximilian mit ihrer Sulfe einen abermaligen Zug in die Lombardei unternommen und hauptfächlich den Mängeln seiner Führung schrieb man es zu, daß er mißglückt Auch jett rechneten Papst und Raiser bei ihren Plänen hauptsächlich auf die Sulfe dieser naben, friegsfertigen und tapfern Mannschaften. Ihre Absicht war, 16000 Schweizer über die Gebirge kommen und zu derselben Zeit in Mailand vorrücken zu laffen, wenn eine kaiferliche Flotte vor Genua, und ein neapolitanisch papstliches Deer am Po erscheinen würde. 1

Und wie hätten sie an dem glücklichen Erfolg ihrer Bemühungen zweiseln sollen? Die Sidgenossenschaft hatte bei der Raiserwahl Partei für Östreich genommen: der rösmische Stuhl war in engem Bunde mit ihr, und schon im Ansang des Jahres waren einige tausend Schweizer in den Dienst Leo's gezogen, der dann ihre Hauptleute in Rom mit goldnen Ketten beschenkt hatte.

1. Der Plan ift in den Allianztractat aufgenommen. Urt. 9.

Much noch eine andre Partei aber gab es in der Schweiz. Die fich zu Frankreich hielt: Die schon 1515 die Entzweiung in bem ausgezogenen Rriegsbeer veranlagt, hierauf den emigen Frieden mit Frankreich durchgesett hatte, zwar nicht eben barauf drang, den Rönig jum Raifer zu erheben, wodurch er legitime Unsprüche auf sie erlangt haben würde, aber von diefer Besorgniß frei nun um so lebhafter in das engste Verhältniß mit dieser Macht zu treten wünschte. Die Franzosen thaten alles, um sie festzuhalten und zu unterstüßen. Ihr Mittel war einfach und unfehlbar. Gie versprachen öffentlich Venfionen und wandten insgeheim Bestechung an; Unshelm versichert, es sepen nicht allein die Mitglie ber der Rathe und Bürgerschaften, sondern auch die lautesten Wortführer in den kandgemeinden bestochen worden: mancher habe sich mit 10 G. abfinden lassen, in manches haus dagegen sepen 3000 G. geflossen. 1 Es fehlte wohl nicht an Widerspruch. Man bemerkte wie ein ungleiches Verhältniß die Verpflichtung begründe, daß jeder Theil die Besitzungen des andern vertheidigen solle: die Eidgenos senschaft die weitläuftigen Länder des Rönigs dieffeit und jenseit des Gebirges: der Ronig das enge schweizerische Gebiet: man fagte, Frang I werde durch Werbungen und Penfionen so gut herr in der Eidgenoffenschaft; 2 allein da die Majoritäten weniger burch Argumente als durch Interessen bestimmt zu werden pflegen, richtete man bamit nichts auß: es ward erwiedert, einen Rückhalt für unvorhergesehene

<sup>1.</sup> Anshelm Berner Chronif VI, p. 25.

<sup>2.</sup> Gegengrunde besonders in dem Furtrag der Stadt Zurich an ihre Landschaft bei Bullinger I, p. 42.

Källe bedürfe doch auch die Eidgenoffenschaft, und wo fonne es je ein befferes Verhaltniß geben? man laffe bem König die muthwillige Jugend zulaufen, die man ohnehin nicht zurückzuhalten vermöge, und ziehe dafür von ihm so große Rutung. Rur in Zurich bildete fich, und zwar im Bufammenhang mit einer tieferen religiöfen Überzeugung, ein festerer Widerstand: alle andern Orte aber, zulett auch Schwnz und Glarus, die fich am längsten gehalten, gaben nach: am 5ten Mai 1521, eben indem man zu Rom mit der Restsetzung jener Plane beschäftigt war, kam zu Lucern das Bundnig zu Stande, in welchem der Rönig, der Eidgenofsenschaft die schon früher bezahlten Vensionen um die Hälfte zu erhöhen, 1 diese dagegen dem Rönig, so oft er in seinen Besitzungen angegriffen werde, zu hülfe zu kommen, ihm jedes Mal Werbung von 6000 bis 16000 M. zu gestat-Es ift das die Grundlage aller späteren ten versprach. Bundniffe zwischen Frankreich und der Schweiz. Welch eine große Autorität in Europa hätte der Eidgenoffenschaft die Erneuerung eines Verhältniffes zu Mailand geben muffen, wie es von 1512 bis 1515 bestanden! Allein sie verzichtete darauf: sie machte ihren Urm und ihre Kraft, ihre ganze kriegerische Macht, durch die sie einen Namen erworben, um jener Geldzahlungen willen den Zwecken der französischen Krone bienstbar. Sie that einen neuen Schritt zu ihrer Trennung von dem Reiche, an das sie durch die Bande der Rationalität und Geschichte geknüpft mar, an welches angelehnt sie eine großartige Saltung unter ben

<sup>1. &</sup>quot;ut cognoscant intimum amorem liberalitatem benevolentiam et affectionem dicti christianissimi regis in eos." Du Mont IV, I, p. 334.

Mächten der Welt hätte einnehmen können. Im Juli 1521 erhob sich eine seierliche Abordnung nach Dison zu König Franz I, um ihm das versiegelte Bundesinstrument zu überbringen: und die Mutter des Königs hatte ihr Vergnügen baran, welche Ehrerbietung dabei ihrem Sohne bewiesen ward; unmittelbar hierauf zogen schweizerische Schaaren in den Krieg des Königs, so wohl in die Picardie als nach Italien.

Es leuchtet ein, wie sehr nun hiedurch alle jene Plane bes Papstes und des Raisers durchfreuzt wurden.

Auch in Italien beschleunigte ein Angriff der Franzossen und zwar ein sehr schlecht überlegter auf die Stadt Reggio, wo sie mailändische Ausgewanderte auszuheben gedachten, den Ausbruch der Feindseligkeiten. Schon im Juli 1521 brach Prospero Colonna, dem der Oberbeschl über die päpstlich kaiserlichen Truppen anvertraut war, von Bologna auf, um Parma anzugreisen: eine Flotte setze sich gegen Genua in Bewegung: in Trient sammelten sich um Maximilian Sforza deutsche Fußvölker: auf dem Comer See erschienen die ausgewanderten Gibellinen, die dort immer schon einen räuberartigen Krieg geführt, mit ein paar Schiffen.

Allein wohin konnte alle das führen, da die Hauptmacht, von der man einen großen Einbruch im Mailandischen erwartet, jetzt mit dem Feinde sogar gemeinschaftliche Sache gemacht, dessen Selbstvertrauen dadurch an al-

1. Benedictus Jovius Historia Novocomensis in Graevii Thes. Ital. IV, p. 71 nennt als Anführer Johannes a Brinzia, cognomento stultus, doch wohl der Matto da Brinzi, wie er fonst heißt.

len Puncten erhöht hatte. Die Unternehmungen auf Senaa und Como mißlangen vollständig. Ein Glück, daß wenigstens die Deutschen von Trient Mittel fanden, sich mit dem Heere vor Parma zu vereinigen; dahin sammelten sich denn nicht minder die zum Angriss auf Genua bestimmt gewesenen Mannschaften: allein trotz alle dem fühlte man sich auch dort nicht stark genug zu einem ernstlichen letzten Angriss: am 12ten September ward die Belagerung ausgehoben.

Dagegen besaßen die Franzosen in diesen Tagen das volle Übergewicht. Die Benezianer hatten 500 Hommes Wirmes und 6000 M. z. F. ins Feld gestellt: der Herzog von Ferrara, dem es nicht entging, in welcher Gesahr er schwebe, siel in das päpstliche Sebiet ein. Nach und nach kamen die Schweizer das Gebirg herab: die Berner voran, eben von den feurigsten Parteigängern der Franzosen ansgesührt. Der päpstliche Commissarius bei der Armee, der Geschichtschreiber Guicciardini versichert, wenn die Franzosen in diesem Moment, wo überdieß in dem verbündeten Heere Zwietracht und Unordnungen ausgebrochen, angegriffen hätten, so würden sie ohne alle Mühe gesiegt haben.

Allein in diesem Augenblicke zeigte sich von eben dort wo die Gefahr entsprungen, auch die Hofnung eines besefren Erfolges.

Raiserliche und papstliche Gesandte waren reich mit

- 1. Das ziemlich controverse Detail über diese Aushebung sindet man bei Guicciardini, Capella, Jovius (Vita Pesc. II, 300. Leonis Xmi III, 100). Bgl. auch Nardi Storic siorentine VI, 170.
- 2. Guicciardini, XIV, p. 408: Se fosse sopravenuto Lautrech, gli metteva facilissimamente in fuga.

Geld und Wechseln versehen in die Schweiz gekommen, und batten doch auch wieder für ihre Unträge einen fehr gunstigen Boden gefunden. Indem sie auf die altern Verpflich tungen drangen, wie gegen den Raifer und Offreich, fo namentlich gegen den Papft, brachten fie erft zu vollkommener Unschanung in welche Gefahr man fich gestürzt hatte. Durch alte Bundniffe war man verpflichtet, einige öftreichische Gebiete, g. B. die freie Grafschaft, alle Besitzthumer der römischen Kirche zu beschirmen: jett hatte man dagegen einen Bund eingegangen, in welchem eine ausbruckliche Clausel befagte, man werde auch gegen die Vorbehalte nen - hauptfächlich eben Offreich und ben Papft - zu Felde ziehen, wenn sie den König in seinem Gebiete angreifen Roch dienten eine Anzahl Eidgenoffen in dem würden. päpstlichen heere, sie waren bei der Unternehmung auf Parma, mährend andre unter Lautrec zu dem Entsat dieses Plates mitwirkten. Was sollte daraus werden, wenn beide irgendwo auf einander stießen. Der frangösische Bund war das Werk einer Partei: nichts war natürlicher als daß sich ihr aller Orten eine andre entgegensetzte. Auch die Unordnung des Aufbruches, jur ungelegensten Beit, machte man ihr zum Vorwurf: hie und da waren die Weiber genöthigt gewesen die Ernte einzubringen. Zurich, bas den frangösischen Bund, kraft eines gleichlautenden Beschlussch des Rathes in der Stadt und der Gemeinde auf dem Lande, zurückgewiesen, war ohnehin entschlossen, den papste lichen aufrecht zu halten. Aller dieser Regungen bediente sich nun der alte Meister schweizerischer Umtriebe, der Carbinal von Sitten. In Zurich ward ihm eine große Werbung gestattet, von 2700 Mann, obwohl mit der ausdrücklichen Bedingung daß sie nur zur Vertheidigung der päpstlichen Besitzungen, keineswegs zum Angriss auf Mailand
gebraucht werden dürse; dieß war aber nur der Kern, um
den sich, sast aus allen Orten päpstlich kaiserliche Parteigänger sammelten: der Cardinal bewilligte einen noch reichlichern Sold als die französischen Bevollmächtigten: wir
sinden wohl, daß ein Fähnlein, das für Frankreich geworben worden, wie es war, nur ohne den Hauptmann, in
päpstliche Dienste trat: bei der Musterung in Chur in der
zweiten Hälfte des September fanden sich über 6000 Mann,
zu denen sich dann noch graubündner und walliser Mannschaften gesellten. 1

Indem der Papst über den schlechten Erfolg seiner Unternehmung höchlich betreten war, empfieng er diese Nachrichten. Sein Nuncius Ennio versicherte ihn, die Clausel
der zürcherischen Bewilligung werde die Truppen nicht abhalten, Parma, Piacenza, selbst Ferrara anzugreisen, da
das kirchliche Besitzungen senen, ja er getraue sich, wenn
er nur bei einigen Hauptleuten Geld anwende, sie auch zu
jedem andern Unternehmen zu vermögen.

Hiedurch erneuerte sich in den Verbündeten die fast schon aufgegebene Hofnung. Es lag am Tage, daß bas

<sup>1.</sup> Die kaiserlichen und papsklichen Anbringen sinden sich bei Ans, belm: die zürcherischen Angelegenheiten hat Bullinger deutlicher c. 24-26. Bgl. Hottinger: Geschichte der Eidgenoffen: (Fortsetzung Müllers) I, p. 55, 63.

<sup>2.</sup> Galeacius Capella giebt p. 180 einen Auszug des Briefes: Demum pecunia facile esse duces corrumpere, qui milites quo res postularet technis suasionibusque impellerent.

Erscheinen einer so starken schweizerischen Manuschaft in bem papftlich faiferlichen Beere, wenn nichts weiter, doch Die gange Rraft des Feindes, Die eben in feinen Schweigern beruhte, lähmen muffe. Es kam nur barauf an, fich mit ihr zu vereinigen. hiezu setzte fich das heer sofort in Bewegung. Cardinal Julius Medici war von Florenz ber bei demfelben angelangt, hatte alle Streitigkeiten ber Heerführer beseitigt, den guten Willen der Truppen mit dem florentinischen Geld das er mitbrachte wiederhergestellt: 13 Saumthiere waren in feinem Gefolg: man fagte fie senen alle mit Geld beladen. Prospero Colonna gieng am Isten October bei Casal-maggiore über den Po und nahm seinen Marsch den Dalio aufwärts. Indessen kamen von Chiavenna her über den Morbegno die Schweizer von den Alpen herab: weder Gebirg noch Gemässer, weder die Ans mahnungen der Landsleute, noch die Keindseligkeiten der Frangofen konnten fie abhalten. Ende October erschienen auch sie am obern Oglio.

Augenscheinlich lag nun das Heil der Franzosen darin, die Vereinigung dieser beiden Heeresmassen zu hindern. Prospero Colonna hatte ein so wenig vortheilhaftes Lager bei Rebecca bezogen, daß sich selbst bei den bedächtigen Venezianern die Meinung regte, man müsse ihn angreisen: die Schweizer drangen darauf: sie wollten schlagen, ehe ihre Eidgenossen drüben angekommen: in einem Kriegsrath der deshalb gehalten ward, waren beinahe alle Stimmen sür den Angriss: nur der Oberbesehlshaber Lautrec war nicht dazu zu bewegen. I Man führt mancherlei Gründe an, die

1. Die Berfion welche Leferron (V, 130) aus dem Munde

er dafür gehabt haben könne: die Hauptsache war: er hatte die Entschlossenheit nicht: er war kein General für einen ernstlichen Krieg. Er zog es vor, die nächsten Festungen bester zu besetzen und eine feste Stellung hinter der Abda zu nehmen. Ohne Hinderniß vereinigte sich bald darauf Prospero Colonna mit den Schweizern zu Gambara. Wie es der Nuncius vorhergesagt, nahm es sich ein Theil dersselben nicht übel, mit gegen Mailand vorzurücken; die Gewissenhaftern, die durch keine Versprechungen dazu zu bringen waren, zogen dagegen nach Reggio, um von hier aus die der Kirche zugehörenden Plätze Parma und Piascenza anzugreisen.

Diedurch nun bekamen die faiferlichepapstlichen Schaaren das unzweifelhafte Übergewicht. Die französischen Schweizer, migvergnügt, daß sie den Schlachtfold nicht verdient, überdieß unzufrieden mit Lautrec, der seiner deutschen Garde den Vorzug vor ihnen gab, und von heimis schen Gefandten ermahnt, um Gottes Willen nicht mit ihren Eidgenoffen zu schlagen, giengen schaarenweise nach Saufe. Satte die Entzweiung der Schweizer im 3. 1515 die Eroberung von Mailand den Franzosen so wesentlich erleichtert, so war die Weiterentwickelung derselben jetzt auch an ihrem Verluste Schuld. Die Verbundeten bewirkten, in diesem Aueiniger Augenzeugen anführt, Lautrec habe wirklich den andern Tag angreifen wollen, fen aber durch die Benezianer gehindert worden, ist doch wohl nur eine Ausflucht. Auch Bellan fagt: La tardiveté de nos chefs fut cause de les nous faire perdre (Coll. univ. Tom. XXVII, p. 180). Das Nähere erzählen dann die glaubwürdigsten Italiener wie Galeazzo. Aus den Chronicles of Rabbi Josef er: giebt fich, welchen Eindruck die Sache machte. Er fagt dabei von ben Frangosen: They are a nation voyd of counsel.

genblick burch neu ankommende Graubundner unterstützt, mit eben so viel Glück wie Geschicklichkeit ihren Übergang über die Adda: Lautrec sah sich ganz auf die festen Städte beschränkt.

Da aber war alles schon lange in feindseliger Gabrung. Die Gibellinen haßten die frangofische Regierung: auch die Guelfen waren von ihr nicht mit alle der Rückficht behandelt worden die fie forderten: ihr vornehmstes Oberhaupt', der alte Trivulgi, der eine Zeitlang mehr vermochte als der frangösische Souverneur, war eben darum in die Ungnade des Rönigs gefallen und darin gestorben; dazu kamen die Erpressungen und Gewaltsamkeiten, welche bie herrschaft der Franzosen in fremden landern gewöhnlich verhaft machen: als Lautrec in Mailand anlangte, fand er eine so ftarke Bewegung daß er eine ftrenge Erecution für nothwendig hielt; den alten Christoph Pallavicini, einen nahen Verwandten des hauses Medici, eins ber Oberhäupter der gibellinischen Faction ließ er in dem Castell enthaupten. 1 Diese Grausamkeit, ber Unblick eines geschlagenen Seeres, bas Gerücht von der Unnaherung eis nes übermächtigen Feindes, man fann benten wie alle bas wirkte. Schon immer hatten Prospero und Cardinal Julius ihre hofnung auf diese Stimmung gesetzt. 2 Frang

- 1. Cronaca Grumello, bei Berri III, 221.
- 2. Sepulveda Praefatio in Aristotelem de parvis naturalibus (Cf. Sepulvedae Vita et Scripta p. CVII) fagt von Julius: "non ignarus, in uno Mediolano cetera oppida expugnari." Ganz gut bruct Vettori die Umwandlung des Zustandes aus. In Milano in facto la parte Ghibellina è superiore assai, i popoli sono sempre desiderosi di mutazioni: chi lascia la campagna e si ritira dentro alle mura, perde di riputatione.

Sforza hatte fie durch einige Erlaffe genährt, die nichts als Schonung und Milde athmeten, bas väterliche Regiment eines angestammten Kurften versprachen, und mit Beaierde gelesen murden. Als die Verbundeten in die Rabe von Mailand kamen, wurden sie aufgefordert, nur ohne Bogern herangurucken, einen Angriff zu versuchen: Die gange Stadt werde fich für fie erheben. Es war im November, Wetter und Weg so schlecht wie möglich: unter diesen Umfanden aber rückte man vorwärts. Abends am 19ten langte man an: und machte sich daran ein Lager aufzuschlagen. Indem meldeten ein paar leichte Reiter, wie schlecht die Verschanzungen senen, welche gautrec in der Gile um bie Stadt her aufgeworfen: ber Marchese Pescara, Befehlshaber der spanischen Fugvölker, sagte: wir muffen das Nachtlager in den Vorstädten nehmen: und unverzüglich machte er sich an der Spite von 60 spanischen Schüßen nach der Porta Romana auf den Weg: ein Haufen Landsknechte lief hinter ihm her. Wie ein Spiel, wie ein Scherz begann bas Ereignig, bas für die folgenden Jahrhunderte von Italien entscheidend werden sollte. Wetteifernd sette fich Prospero Colonna mit einer andern Schaar von Deutschen und Spaniern nach der Porta Ticinese in Marsch. Die Verschanzungen waren leicht genommen: aber da fast die ganze feindliche Armee in der Stadt lag, und sich rasch zum Widerstande sammelte, so war die Sache doch noch zweifelhaft, und wenigstens ein Theil der Angreifenden hielt bereits wieder für rathsam, sich zurückzuziehen. In diesem Momente griff die Bevölkerung ein. Das Geschrei erhob sich in den Straffen: "der herzog, das

Reich, nieder mit den Frangosen;" eine allgemeine Emporung schien sich vorzubereiten: da in diesem Augenblick erst Die Masse der kaiserlich papstlichen Armee aurückte, die Landsknechte, bis an den Gürtel im Waffer, an verschiede nen Stellen, burch die Graben giengen und die Verschanzungen erstiegen, verzweifelte Lautrec sich zu behaupten, und verließ die Stadt durch die entgegengesetzte Porta Comafina. Die Venezianer waren leicht entwaffnet. Die schweizerischen Hauptleute wollten sich von den Franzosen nicht trennen laffen und eilten ihnen nach. Binnen zwei Stunben war die Stadt erobert. 1 Alle Straßen waren festlich erleuchtet, als die Raiserlichen in die eigentliche Stadt einrückten. Noch an demfelben Abend ward ausgerufen, daß Raiser und Papst sich entschlossen, den Mailandern ihren angestammten Bergog Frang Sforga zurückzugeben. Deffen vertrauter Rath, Hieronnmus Morone, der die Berbindung mit den gibellinischen Familien unterhalten, überhaupt jum Gelingen der Unternehmung das Meifte beigetragen hatte, übernahm die Berwaltung.

Dem Beispiel von Mailand folgten Pavia und Lodi diesseit, Parma und Piacenza jenseit des Po. Gegen diese beiden Städte leisteten jene Schweizer, Zuger und Zürischer die nicht mit nach Mailand gegangen, hauptsächlich eine nunmehr auch hier sehr willkommene Hülfe.

Das

<sup>1.</sup> Die zugleich anschaulichste und glaubwurdigste Nachricht über dieß Ereigniß enthält ein Schreiben des Marchese von Mantua an seine Mutter vom 21 Nov. 1521, im 32sten Bande der Chronik des Sanuto. Ich werde es im Anhang mittheilen, so wie ein andres des Legaten Julius Medici vom 19ten Abends und 20sten fruh.

Damit war aber die Sache noch keineswegs beendigt. Das frangofische Deer ward nicht auseinandergesprengt, wie man erwartet hatte: es nahm eine feste Stellung in Cremona, von wo es auf der einen Seite Mailand, auf ber andern Parma und Piacenza gefährdete: es hatte noch eine Anzahl Castelle, in Mailand Novara Trezzo Vizziahetone, die festen Pläte in den Alpenpässen, Domo d'Ossola und Arona sammt allen andern am Lago maggiore inne. Der plötliche Tod Leos X, den sein Geschick abrief, als er die ersten gunstigen Nachrichten empfangen, nöthigte die kaiserlich papstlichen Hauptleute sparsam zu senn, und von ihren Truppen so viel als irgend entbehrlich zu entlaffen. Für den Augenblick wenigstens hatten fie auf feine weitere Unterstützung aus dem toscanischen oder firchlichen Bebiete rechnen durfen, die in eigene gewaltsame Bemegung geriethen, mahrend die Frangosen über die Unterftütung von Genua und Venedig zu gebieten hatten. Was aber die hauptsache war: die Schweizer nahmen nach dies fem Berlufte, welchen fie im Grunde allein verschuldet, eine einträchtigere Haltung an. Der Raifer forderte sie auf in seinen Bund zu treten: bas Reichsregiment erinnerte fie an ihre Pflichten als Glieder des Reiches: eine Gesandtschaft von Mailand bot ihnen Tribut an; aber es war alles vergebens: die frangosische Partei, durch die aus Italien zurückgekehrten mächtigen Rriegsanführer wieder ergangt, machte ihre Überlegenheit geltend: 1 die Gegner

<sup>1.</sup> Schon am 29 Nov. finden wir den französischen Agenten Galeatio Bisconti in Luzern: Queste lige, sagt er, sono in grosso dixordine, — ma a tuto spero troverase bono recapito, etiam che cum saticha et spexa. Molini Doc. I, p. 132.

felbst waren von der Gefahr betroffen, in welche die Eidsgenossenschaft durch ihren Widerspruch gegen die Mehrheit gerathen war: jest rief Zürich seine Angehörigen aus Itazlien zurück: dagegen bewilligten die zwölf Orte dem König eine Werbung von 16000 Mann: sie räumten den Bewollmächtigten desselben Ausmusterungen ein, die sie sonst nie gestattet; noch am Ende des Januar 1522, während der Schneefall die kaum gebahnten Wege immer wieder verwehte, brachen sie auf über die Alpen.

Hiedurch nahm nun aber das ganze politische Vershältniß erst eine vollkommener entwickelte Gestalt an.

Die Schweizer setzten sich den Ansprüchen des Raisfers und des Reiches entgegen: nur durch eigentlich deutssche Rräfte konnte man, wenn es überhaupt möglich war, dieselben behaupten: keine Erbeinung, keine Unterhandlung half dem Raiser ferner: er war allein auf den Arm und die Treue der Landsknechte angewiesen.

Schon befand sich eine nicht geringe Anzahl von Landsstnechten im Mailändischen. Sie waren im vorigen Jahr in Tirol und Schwaben hauptsächlich mit päpstlichem Geld gesworben worden: es findet sich, daß damals unter andern die wirtenbergischen Amtleute den Auftrag bekamen, einen Jeden lausen zu lassen, von dem es besser sen, er sen außer dem Lande: fünf Fähnlein hatte Franz von Castelalt herüber.geführt. Zetzt aber setzte sich der nahmhasteste deutsche Feldhauptmann, Georg von Frundsberg selbst in

<sup>1.</sup> Avvisi da Trento vom 9 Juli 1521 bei Motini I, p. 99. Um 15ten ergieng der Befehl im Wirtenbergischen. Sattler p. 77.

<sup>2.</sup> Jovius Vita Alfonsi p. 185 nennt ibn.

Bewegung. Er war mit Frang Sforza perfonlich bekannt, der hatte ihn wohl einst auf seinem Schloß zu Mindelheim besucht: ein anderer italienischer Prätendent, Hieronymo Aldorno, der in Genua hergestellt zu werden wünschte, und fich gleich um den Abschluß des Bundes sehr verdient gemacht hatte, erschien mit hinreichenden Geldmitteln in Deutschland; hierauf ward in Augsburg die Trommel gerührt: gar bald sammelten sich zwölf Fähnlein Lands: knechte zu Georg Frundsberg, mit denen er am 12ten Februar von Glurns aufbrach. Mit der Ungunft der Jah: reszeit hatte er um so mehr zu kampfen, da ihm die Graubundner den Weg über das Valtellin nicht gestatteten; einen weit beschwerlichern, über das Wormser Joch nach Lovere und dem Reosee hin mußte er nehmen: er brauchte 200 Bauern, benselben zu bahnen: aber noch zur rechten Zeit langte er an, eben als die Schweizer und Frangofen von Monga her Mailand bedrohten. 1

Und noch ein drittes deutsches Heer sammelte sich um Maximilian Sforza zu Trient, 6000 M. stark; Adorno, bessen persönliche Hofnungen von dem Ausgang dieses Feldzuges abhiengen, eilte zurück, um auch dieses herbeizus führen.

Die Franzosen machten einen Versuch auf Mailand: allein Prospero hatte sich sowohl gegen das Castell nach innen, als gegen den Feind nach außen auf das beste in Vertheidigungsstand gesetzt. Er gehörte zu der classischen Schule des damaligen Italiens, und man behauptet, eine

<sup>1.</sup> Reifner hiftoria hern Georgen und hern Casparen von Frundsberg.

ähnliche Vertheidigung Cafars vor Alesia habe ihm zum Muster seiner Anstalten gedient.

Einige Pläte, wie Novara, Vigevene, nahmen die Frangosen und Schweiger: woran aber bei weitem mehr lag, die Vereinigung Frang Sforzas mit Prospero fonnten sie nicht verhindern: am 4ten April, nach 22 jähriger Abwesenheit zog ber neue Herzog in Mailand ein: unter bem Seläute der Glocken, unaufhörlichem Freudeschießen, bem Jubel ber Bevölkerung; fie hatten nun gelernt, was ein einheimischer angestammter Kurft zu bedeuten habe: ein folcher, meinten sie, werde sich mehr um sie kummern, sie bes fer zu schäßen wiffen, als ein fremder Ronig. Frang Sforza war in der unglücklichen Nothwendigkeit, mit Korderungen beginnen zu muffen; Alles wetteiferte jedoch, fie ihm zu erfüllen. Vornehme und Geringe brachten Geld und Geldeswerth: ein Jeder wünschte ihm Liebe zu beweisen, seine Snade zu verdienen. 2 Ein Augustiner, Fra Undrea ba Ferrara erhielt das Volk durch feurige Predigten in diefer Stimmung: er stellte die Franzosen als Feinde Gottes bar.

So wurden die Raiserlichen fähig, wieder im Felde zu erscheinen. Nachdem sie Pavia entsetzt, nahmen sie eine feste Stellung vor Mailand, bei Vicocca, in der Hosnung, daß der ungestüme Keind sie hier aussuchen würde.

In der That ließ dieser nicht lange auf sich warten. Wie es zu geschehen pflegt, man suchte vor allem den zu-

<sup>1.</sup> Jovius: Pescara p. 316. War es ein Muster, so wurde bas der Thebaner, als sie die Kadmea belagerten und sich zugleich gegen Alexander zu vertheidigen suchten (Arrian I, 7), noch mehr zur Sache passen.

<sup>2.</sup> Grumello bei Berri p. 223.

lett begangenen Fehler zu vermeiben. Jedermann war der Meinung, daß es im vorigen herbst bei Nebecca nur eisnes entschlossenen Angrisses bedurft hätte, um den Sieg zu ersechten: namentlich die Schweizer waren davon überzeugt: sie wollten sich die Selegenheit nicht wieder entgehn lassen, und forderten ihren Feldherrn mit Ungestüm auf, sie an den Feind zu führen. Auch Lautrec war wohl an sich selbst irre geworden. Obwohl er das Vorhaben der Schweizer nicht ganz billigte, so wagte er doch auch nicht ihnen abermals so ernstlich zu widerstehen: er ließ sich von ihnen fortreißen. Um Morgen des 27sten April setzten sich Schweizer und Franzosen gegen Vicocca in Sewegung.

Die Kaiserlichen hatten ihr Lager in einem durch Sumpf, Sohlwege, Graben und Secken eingeschloffenen Landgut genommen und sich hier nach den Regeln der Runst wie in einer Festung verschanzt, ihr Geschütz auf hoben Bruftwehren aufgestellt. Das heer bestand aus jenen deutschen Kähnlein, die unter Georg Frundsberg und Rudolf Bal die Front einnahmen, aus spanischen Augvölkern, namentlich Sakenschützen, die seit den frühern Rriegen in Italien geblieben, und schon unter Gonfalvo di Cordova an ber Seite ber Deutschen gekampft hatten, und italienischen Gibellinen, welche die Macht des Reiches hergestellt zu sehen wünschten, um unter deffen Schute ihrer Gegner herr zu werden. Es war ein heer, das die spanisch-deutsche, auf der Idee des Reiches beruhende Macht des Rais fers vollkommen repräsentirte. Frang Sforza, deffen Beil es hier zunächst galt, besetzte noch am Morgen mit mailanbischen Schaaren zu Ruß und zu Pferd eine Brücke, die

sonst einen Zugang zu dem Lager eröffnet haben würde. Ein Prediger-mönch von S. Marco war mit ihm: er verkündigte, daß der himmel dem neuen herzog den Sieg bestimmt habe: diese patriotischen Regungen kainen der Idee des Raiserthums wieder einmal zu hülse.

Dagegen standen die eidgenossischen Schaaren dießmal ungetheilt auf der Seite der Franzosen So oft dieß früher der Fall gewesen, hatten sie immer den Sieg entschieden: auch waren sie wieder von Siegeszuversicht entstammt.

Ihre Kriegskunst hatte bisher immer in dem wilden, stracken, graden Unlauf auf das Lager, das Geschis des Keindes bestanden. So setten sie sich auch jett in Marsch: in zwei großen Saufen, dem einen aus den Kandern, unter Urnold Winkelried von Unterwalden, dem andern aus ben Städten, unter Albrecht von Stein. Sie litten keine Vermischung mit den Wälschen: den Erinnerungen des Dberbefehlshabers, der ihren Sturm zu mäßigen suchte, begegneten fie mit Geschrei und Verwünschungen: Die Lander hatten das erfte, die Städte das zweite Treffen bilben follen, aber in fast parallelen Gliedern kamen sie an, so daß jene den rechten, diese den linken Alügel ausmachten: auf das Geschrei der Menge traten die Junker, Penfioner und Trippelsöldner in das vorderste Glied: es war in ihnen ein wilder Kriegsmuth, ohne alle höhere Begeisterung, der nur auf sich selber trotte, jede fremde Einwirkung, jede Mücksicht von sich stieß: sie wußten daß sie Miethlinge was ren, aber ein Jeder sollte und wollte seine Pflicht thun: ben Sturmfold zu verdienen, ihre alten Gegner, die Schwaben, die Landsknechte zu bezwingen war am Ende ihr höchftes Biel.

Das lager aber das sie jetzt angriffen war in befestern Vertheidigungszustand als jemals ein anders. Indem sie anrückten, wurden sie in ihrer linken Flanke von dem wohlaufgestellten feindlichen Geschütz furchtbar empfangen: gleich da schwankte ihre Schlachtordnung: die länder drängten nach den Städten: da diese aber nicht wichen, so ordneten sich auch jene wieder: dem unausshörlichen Rusgelregen der Hakenschützen zum Trotz stürmten beide Hausen zugleich gegen die Linie der kaiserlichen Verschanzungen heran.

Als Georg Frundsberg den Feind fich nähern fah, stieg er vom Pferd, nahm eine Hallbarte und stellte sich in die Reihen der Landsknechte. Sie fanken auf ihre Rnie und beteten. Indem kamen die Schweizer. "Wohlauf," ricf Frundsberg, gin einer guten Stunde im Mamen GotteB. 11 Die Landsknechte sprangen auf. Die Schweizer drangen durch Graben und Hohlweg in tiefen Colonnen gegen die Reihen der Landsknechte vor, und begannen das Handgemenge. "Ha treff ich dich hier alter Gefell," rief Urnold Winkelried aus, als er des Frundsberg ansichtig wurde, mit dem er wohl einst unter Maximilian zusammen gedient, "so mußt du von meiner hand sterben." "Wills Gott," sagte Frundsberg, "du von der meinen." Frundsberg erhielt einen Stich im Schenkel, Winkelried fiel von einer Rugel. Weit über die Fronte hin gerieth man an einander. In Geschichten und Liedern wird die Tapferkeit des Rudolf Hal, Castelalts, des Fähndrich Brandeffer, der Rotte des Strälin gerühmt. Aber auch die Schweizer hielten an, was um so bewundernswürdiger war, da sie noch nicht aus dem Bereich des Geschüßes gekommen: sie hofften noch immier, den Feind seinem Vorstheil zum Trop zu übermannen.

Da hatte indeß auch die französische Reiterei einen Angriff auf jene Brücke gemacht und war abgeschlagen worden: ihre rückgängige Bewegung wirkte auf die im hinterstressen ausgestellten Mannschaften und zog-sie mit sich sort. Das Geschrei erhob sich: "hinten sliehen sie." Zu der Wirfung des Geschützes, der Uneinnehmbarkeit der Verschanzungen und dem hartnäckigen Widerstand des Feindes kam die Gesahr, verlassen zu werden. So ungestüm die Schweizer herangestürmt, so gewaltsam erhob sich in ihnen der Entsschluß zurückzugehn. Ein paar tausend Todte hatten sie auf dem Schlachtseld verloren: übrigens zogen sie in ziemlich geschlossener Ordnung von dannen.

Die italienische Reiterei, die spanischen Fußvölker brachen nun hinter ihnen her aus den Verschanzungen hervor, jedoch ohne ihnen vielen Schaden zu thun.

Auch Frundsberg ward aufgefordert, ihnen nachzusseigen. Er war aber schon zufrieden, daß man den gewalstigen Feind abgeschlagen: er sagte: für heute habe er genug Ehre eingelegt; er fühlte was dieser Sieg zu bedeuten hatte und wollte ihn nicht durch die Unordnung des Versfolgens gefährden.

1. In der Erzählung dieser Schlacht halte ich mich an die alstessen einfachsten Quellen: unter den Schweizern Anshelm: unter den Italienern Galeazzo Capra: unter den Deutschen das historische Lied, das ich im Anhang mitzutheilen gedenke, und Reisners Historia der Frundsberge. Es ist mir nicht unbekannt, was namentlich Bullinger gegen einige Züge der letztern eingewendet hat. Die Schweizer wollten nemlich nicht zugestehn, von den Landsknechten besiegt worden zu seyn: den Liedern, worin diese ihre Thaten rühmten, setzten

Da die Kriegscasse der Franzosen erschöpft war, ließen sich die Schweizer hierauf nicht länger im Felde halten: sie begaben sich nach Hause. Auch die Franzosen gaben jetzt den Feldzug verloren. Auf einem oder dem andern Weg giengen sie über die Alpen zurück. Das ganze mailändische Sediet kam bis auf ein paar Castelle wieder in die Hände Sforzas und erkannte den Kaiser als seinen Lehnsherrn an.

Da konnte die französisch gesinnte Partei sich auch in Genua nicht länger behaupten. Unglücklicherweise war sie zwar so mächtig, um den Abschluß eines Vertrages zu verhindern, so lang es noch Zeit war, aber zu allem eisgentlichen Widerstand unfähig. Die Stadt ward mit Seswalt genommen und geplündert. Die Adorni erreichten nun wirklich das Ziel das sie von Ansang an ins Auge gefaßt, und gelangten zur Regierung.

Bei den italienischen Geschichtschreibern tritt der Unstheil den die Deutschen daran nahmen minder hervor. Desto aussührlicher schildert das historische Lied, 1, wie man den Abler aufs neue fliegen läßt, unter dem sich jetzt mancher

sie andre entgegen, worin sie sich vertheidigten: sehr bekannt wurde ein Lied des Nicl. Manuel, das überaus gröblich ausgefallen ist. (Abgedruckt bei Grüneisen p. 400.) Aber auch da wird doch eisgentlich nicht geleugnet, wie Bullinger daraus entnimmt, daß es zu einem Handgemenge gekommen sen. Sind doch nach den Erkundigungen die den andern Tag ein venezianischer Kundschafter einbrachte, auch auf der kaiserlichen Seite bei 1000 M. geblieben. Sehr unsklar fand ich den Bericht von Ugo Foscolo in der Chronik des Sanuto Bd XXXIII. Non si sa, schließt derselbe, chel causasse, nostri si misseno a ritirare in gran desordine. Nach seiner Darsstellung bleibt das auch allerdings ganz dunkel.

1. Ein hupsch neu lied von der Stat Genna und wie sy die Lantfnecht erobert haben. Bgl. Barefe: Storia di Genova IV, 315.

schmiegen muß, der sonft die Stirn hochgetragen, und Georg Frundsberg auf des Raifers Befehl das Deer nach der Scefüste gegen Genua führt. Gern folgen ihm die Lands, fnechte: die Senuesen fühlen, daß sie der faiserlichen Krone nicht widerstehn können, aber die Ankunft französischer Sülfe unter Peter Navarra bringt sie doch dahin, es zu versuchen: hierauf führt man das Geschütz herbei, das die Rnechte freudig bedienen: es kommt zu einem Scharmugel vor den Mauern: Stürmen und Kechten ift den Deutschen eben ein Spiel: sie find es welche die Stadt crobern:" keiner fremden Theilnahme, keines ausländischen Anführers wird dabei gedacht. Gewiß ift es, daß fie großen Untheil so an dem Sieg wie an der Plünderung hatten. Sie maaßen das Tuch mit ihren Spießen: fie kleibeten fich in Sammt und Seide: eine Anzahl reicher Familien faufte bie Plünderung mit Geld ab. Frundsberg war migvergnügt, daß so viele Reichthümer, mit denen das heer lange Monate hindurch hätte im Keld können erhalten werden, demfelben so unordentlich in die Sande geriethen: für sich selbst nahm er aus der Bente vor allem einen schönen Compag, gleichsam zum Andenken. So groß der Verluft der Gennesen auch war, so machten sie doch nicht viel Aushebens davon: sie hätten gefürchtet ihren Eredit zu erschüttern. 1

So wurden diese alten Reichskammerländer, Senna und Mailand nach langer Entfremdung wieder herbeigebracht: ein siegreiches kaiserliches Heer, wie seit Heinrich VI keins so mächtig gewesen, setzte ergebene Herrscher auf legitimem Wege daselbst ein.

1. Polydorus Birgilius Hist. Angl. 27, 64.

Der Erfolg war im Grunde noch größer als der Raisfer erwartet, ja selbst als er zu beabsichtigen gewagt hatte. Man hatte die Schweizer nur zu gewinnen, ja noch im Anfang des Jahres durch eine jährliche Pension zu befriesdigen gedacht, jest hatte man sie überwunden und ausgesschlossen. Kräfte des innern Deutschlands, über welche der Raiser bei weitem mehr gebieten konnte, hatten den Sieg erfochten, die Eroberung vollbracht.

Und in diesem Momente eröffnete sich Aussicht und Anlaß zu einer noch bei weitem umfassendern Unternehmung.

Feldzug von 1523, 24. Ungriff auf Frankreich.

Die Nechte bes Neiches erstreckten sich nicht allein auf Italien: sie umfaßten zugleich einen großen Theil des südlichen Frankreichs und waren auch hier noch keineswegs vergessen. Noch immer führte der Chursürst von Trier den Titel eines Erzeanzlers in Arelat: noch im J. 1401 hatte Ruprecht seinen Sohn zum Vicarius dieses Neiches bestimmt: 1444 hatte Friedrich den Dauphin zu Hüsse gerusen als "des heil. Neichs Verwandten und Vicarius." Seitdem war es öfter in Erinnerung gekommen, daß man von französsischer Seite die Lehen zu erneuern versäumt hatte.

Und überdieß: Carl V war nicht allein Raiser: andre Rechte, die er niemals aufzugeben gedacht, hatte er als Prinz von Burgund: unaufhörlich forderte er die seinem Hause entrissenen französischen Bestigungen zurück: es war noch etwas von dem Blute und den Bestrebungen eines aitfranzösischen Vasallen in ihm.

Für diese Unternehmungen diesseit der Alpen fand

nun Carl an König heinrich VIII von England einen fo mächtigen Verbundeten wie fur die jenseitigen am Papft. Auch Heinrich VIII hatte die alten Ansprüche seiner Vorfahren an Frankreich noch nicht vergessen: er führte noch den Titel davon: noch war Calais in englischen Sänden. Gleich bei dem Abschluß des Vertrags in Brügge, in welchem Raifer und Rönig einander zusagten, ihre Unsprüche mit gemeinschaftlichen Unftrengungen zu Land und See durchzusechten, stellte Wolfen seinem herrn ein langes Berzeichniß der Provinzen Städte und Schlöffer zu, die man den Franzosen alle zu entreißen gedenke. 1 In der Corresponbenz des Königs mit dem Cardinal ist sehr ernstlich davon die Rede, daß er in Person in Krankreich einfallen werde: 2 deshalb vor allem sucht man an der schottischen Grenze Ruhe zu erhalten. Zuweilen scheint es den Engländern wohl das Beste, sich auf die zunächstgelegenen französischen Gebiete, von Calais bis an die Somme zu beschränken, welche dann leichter zu behaupten senn würden als das entfernte Gupenne; zuweilen aber erhebt fich auch in heinrich VIII der Gedanke, die Krone von Frankreich selber zu tragen: bei einer Nachricht von der schlechten Lage der Dinge in diesem Reiche ruft er aus: "man bahne ihm dort den Weg, wie einst Nichard III in England seinem Vater: er selber denke noch einmal Frankreich zu regieren." 3

<sup>1.</sup> Pace to Wolsey 10 Sept. 1521. State Papers I, 52.

<sup>2.</sup> Wolsey to Henry Sept. 1522. Ibid. p. 107.

<sup>3.</sup> More to Wolsey p. 111. The Kinges Grace saied that he trusted in God to be theyre governour hym selfe and that they shold by thys meanys make a way for hym, as King Richard did for his father. 21 Sept. 1522. Man wird nicht glauben wolsten, daß der Gedanke da erst in ihm entstanden sep.

Ideen, die von Leo X nach Kräften gepflegt wurden. Er ließ eine Bulle entwerfen, in der er die Unterthanen Franz des I in aller Form von dem Eid der Treue entband. Dages gen versprach ihm auch der König wie der Kaiser seine Unsterstützung gegen die Irrgläubigen. In dem Zusammenshang dieser Umstände gehört es, daß Heinrich VIII, gleichs wie sein Cardinal ein eifriger Anhänger des Thomas von Aquino, für diesen Kirchenlehrer eine Lanze mit Luther brach: er war glücklich über die gute Aufnahme die sein Buch in Rom sand: er erwarb sich damit den Titel eines Verstheidigers des Glaubens.

Im März 1522 ließ Heinrich VIII dem König von Frankreich durch seinen Herold den Krieg erklären. Schon hatten sich die englischen Kausseute aus den Häfen, die englischen Studenten von den Universitäten in Frankreich zurückgezogen: nur einige Güter sielen Franz I in die Hand. Im Juni griff Lord Surren, zugleich Udmiral des Kaisers und des Königs, die Küste von Cherbourg an: im September vereinigte sich ein niederländisches und ein englisches Heer und siel in die Picardie ein; doch geschah weder hier noch dort etwas Namhastes: einige Städte wurden geplündert, einige Strecken Landes verwüstet: dann kam die ungünstige Jahreszeit und man zog sich zurück.

Allein um so glänzender waren die Aussichten die

<sup>1.</sup> Excommunicatio lata per Leonem Papam X contra Franciscum I qua etiam subditos ejus plenissime absolvit ab omni fidelitatis nexu et juramento. 4 Sept. 1521. Du Mont Supplément III. p. 70.

<sup>2.</sup> Herbert Life of Henry VIII, p. 118.

<sup>3.</sup> Pace to Wolsey 27 Oct. 1521. Itt is to Hys Graces grete contentacion and comforte.

sich für den Feldzug des nächsten Jahres 1523 eröffneten. Wie in den frühern Jahrhunderten, gesellte sich den Feinden der französischen Krone ein mächtiger Vasall zu. Der zweite Mann im Königreich, der Connetable Bourbon bot dem König und dem Kaiser seine Hülfe an. Ein Ereignis von so allgemeiner Bedeutung, daß wir auch in einer deutsschen Seschichte wohl einen Augenblick dabei verweilen dürfen.

Schon Ludwig XI, der so viele Gebiete der großen Vasallen zu unterwersen wußte, hatte auch daran gedacht, den Heimfall der ausgebreiteten Besitzungen des Hauses Bourbon vorzubereiten. Als er seine Tochter mit Peter von Bourbon Beauseu vermählte, mußte dieser versprechen, wenn er keine männliche Nachkommenschaft erhalte, daß dann, so viel es ihn angehe, alle Besitzthümer seines Hausses an die Krone kallen sollten. Noch blühte eine jüngere Linie des Hauses in den Grasen von Montpensier: des Königs Abssicht war, dieselbe auszuschließen.

Mach einiger Zeit trat nun wirklich ber vorgesehene Fall ein: Herzog Peter hinterließ bei seinem Tode nur eine Tochter, Susanna.

Allein der nunmehrige König Ludwig XII war nicht geneigt, die doch immer sehr einseitig erworbenen Rechte der Krone strenge geltend zu machen. Er erkannte die Lehnsfansprüche des Hauses Montpensier an: auch ein gewisses

1. En tant qu'il le touchoit ou pourroit toucher, que tous les duchez comtez et vicomtez de la maison de Bourbon, advenant qu'il n'eust ensans masles de son mariage, appartinssent au roi. Ausgug aus der Urfunde bei Pasquier Recherches de la France liv. VI, c. XI.

Erbrecht der nachgelassenen Prinzessin stellte er nicht in Abrede: um keine Irrung zu veranlassen, vermittelte er die Vermählung des jungen Grafen Carl von Montpensier mit Susanna: eine gegenseitige wohlerwogene Schenkung vermischte alle ihre Nechte.

Eben hiedurch ward nun diefer Carl, nunmehr Berzog von Bourbon, so mächtig. Er vereinigte zwei Kurstenthumer, zwei Berzogthumer, vier Grafschaften, zwei Bicomteen, sieben nicht unbedeutende Herrschaften: man berechnete seine Einkunfte davon auf 120000 Ecus: bei weitem mehr, als damals die reichsten deutschen Kürsten bezogen. Er hatte feste Plate mit Garnisonen, berief seine Stände, jog Abgaben ein: Rönig Frang erneuerte überdieß in ihm die Würde eines Connetable. Er war tapfer, freis gebig, leutselig, und feit es ihm gelungen den Unfall Rais fer Maximilians auf Mailand im Jahre 1516 guruckzuweisen, genoß er ein allgemeines Unsehen in dem heer und in der Nation. Seine Gedanken nahmen schon damals ben höchsten Klug. Da der Rönig noch keine gesicherte Nachkommenschaft hatte, so hoffte er, noch einmal den Thron zu besteigen. Zwar befagen die Alencon nähere Rechte, aber er glaubte, durch eine frühere Empörung dieser Linie senen ihre Unsprüche verwirkt worden. Er gieng so weit, die Republik Venedig für diesen Kall um ihre Unterstüßung bitten zu laffen. 1

<sup>1.</sup> Notizen befonders aus Baboer Relatione di Milano 1516 in der Chronif von Sanuto. Bourbon setzte dem Gesandten diese Ansprüche auseinander und fügte hinzu: perho in quel caso la serma Signoria volesse ajutarlo. Übrigens schildert ihn Badoer folgenders

Einen ganz andern Gang aber nahmen die Ereignisse. Die Succession des Königs befestigte sich: nur seine und seiner Mutter Vertraute hatten Untheil an der Regierung: Bourbon ward von Mailand zurückberusen und in Frankreich von den Staatsgeschäften ausgeschlossen: bei dem ersten Feldzug welchen man wieder unternahm, jenem niederländischen, wurden ihm die Rechte eines Connetable nicht mehr zugestanden. Er konnte schon als das Oberhaupt der zahlreichen Misvergnügten gelten, welche sich die Verwaltung Franz I durch ihre Unordnungen zuzog, als im Jahr 1522 seine ganze großartige Stellung gefährdet ward.

Seine Gemahlin Susanna starb, ohne ihm Kinder zu hinterlassen. Zwar hatte sie ihm die alte Schenkung nochmals bestätigt, allein auf der Stelle erhoben sich die mächtigsten Prätensionen auf ihre Verlassenschaft.

Die Mutter bes Königs, Louise von Savonen, Nichte bes Herzog Peter, Mitglied bemnach der ältern Linie, forderte überhaupt in die Gerechtsame Susannas einzutreten; kaum war aber ihr Process anhängig geworden, so trat die Krone selbst mit noch viel umfassendern Ansprüchen hervor: sie machte nicht allein sene Zusage des Herzog Peter, sondern noch eine Menge andere ganz plausible Titel geltend: gar bald drang sie mit den einleuchtendsten durch, und auch wegen der übrigen wuste man von Seiten des Parlamentes dem Herzog keinen andern Nath zu geben, als er möge sich mit seinen Gegnern zu vergleichen suchen. Der Cons

nc=

maagen: prosperoso, traze un pallo di ferro molto gaiardamente, teme dio, è devoto, piatoso, humano e liberalissimo.

<sup>1.</sup> Gaillard (Histoire de François I) hat, was man schon sonft von einer Leidenschaft Louisens fur den Connetable erzählte.

netable fab fich in der ernftlichen Gefahr wieder zu einem fleinen Grafen von Montpensier herabzusinken. Aber er war entschlossen das nicht zu erleben. Er wendete sich an dasjenige Saus, das fich eben anschiefte, die unterdrückten Rechte großer Vasallen an der frangofischen Krone zu rächen. Nicht der Raiser hat ihn aufgesucht: die ersten Unträge hat Bourbon selbst gemacht, und zwar in demfelben Momente, in welchem sein Proces anfieng, im August Damals sendete er Adrian von Beaurain an den niederländischen Sof, und Margareta wunderte fich nur, daß er sich einem so jungen Menschen anvertraue. 1 Je gefährlicher der Rechtshandel für ihn ward, um so ernstlicher warf er sich auf diese Unterhandlung. Dem Raiser, dem König konnte nichts willkommener senn. Mehr als einmal machte Beaurain den Weg hin und zurück: später hat im Namen Beinrichs VIII Gir John Ruffel den Connetable verkleidet besucht: 2 man kam überein, daß zu alei-

psychologisch weiter ausgemahlt; etwas besser ist seine Bemerkung über den Procest selbst in dem Anhang. Doch wird er hierin von Garnier Bb 24, p. 17 bei weitem übertroffen. Auch bei Sismondi treten die positiven Momente nicht hinreichend hervor.

- 1. Notizen aus den öffreichischen Archiven in Hormanes Arschiv. Jahrg. 1810 nr. 6.
- 2. Herbert aus seinen Necords p. 119. Nach den Auszügen bei Hormayr (p. 27) ward die Sache dem englischen Hofe vor dem Isten Juni 1523 nicht officiell mitgetheilt; und wenn ich niche irre, so bezieht sich darauf der undatirte Brief Wolsens in den Statepapers nr. 78 p. 148. Denn was sonst sollte der mervailous fordell seyn, dem kein gleicher zu erwarten: for the atteynyng of Fraunce? Die Ligue ward Anfang August unterzeichnet. (Schreiben von de Praet vom 9ten Aug. ibid.) Es wäre zu wünschen, daß das Bundesinsstrument authentisch zum Vorschein kame. Am aussührlichsten über die Absichten des Momentes verbreiten sich die Schreiben Wolsens

cher Zeit ein deutsches Heer in Bourgogne, ein spanisches in Languedoc, ein englisches in die Picardie einfallen, und Bourbon sich unabhängig erklären solle. Er schmeichelte sich, 500 Hommes d'Armes und 10000 M. zu Fuß ins Feld stellen zu können. Der Kaiser versprach, ihn mit seiner Schwester zu vermählen, zum König zu erheben: er dagegen sagte zu, den König von England als seinen Lehnscherrn anzuerkennen, in so fern der Kaiser es wünsche.

Eben hatte Franz I ben Entschluß gefaßt, nachdem seine Heerführer so unglücklich gewesen waren, noch einemal in Person einen Versuch auf das Herzogthum Mailand zu machen. Ein stattliches Heer war zusammengebracht worden, und der Admiral Bonnivet, der die Avantgarde besehligte, war schon voraus, um die Alpenpässe in Besitz zu nehmen: der König setzte sich in Bewegung demselben zu solgen. Die Verbündeten dachten zur Aussührung ihrer Pläne zu schreiten, sobald er Frankreich verlassen haben würde.

Allein die Sache war doch schon zu Vielen bekannt geworden, um nicht endlich zu transpiriren. Am niedersländischen Hofe fürchtete man, sie möchte von England, am englischen, sie möchte von den Niederlanden her verslauten: auch in Frankreich hatte man sie doch einigen nicht ganz zuverläßigen Personen, die man eben gewinnen wollte, mittheilen müssen. Senug, der König schöpfte Verdacht: Bourbon hatte von Glück zu sagen, daß er noch entsliehen an die englischen Gesandten in Spanien Sampson und Jerningham in Kiddes Collections hinter dessen Life of Wolsey nr. 70 und 69; — die eigentlichen Bestimmungen des Vertrages habe ich jedoch auch da vergebens gesucht.

konnte. Hierauf fand sich der Rönig bewogen, die italienische Armee der alleinigen Führung des Admirals zu überlassen, selbst aber zurückzubleiben, um jeder innern oder äußern Gefahr seines Neiches zu begegnen.

Bourbon, der über Befangon nach der Grafschaft Pfirt geflohen war, hatte sogleich die Absicht, einen Ginfall in Rranfreich zu unternehmen. Ein paar tausend Landsknechte unter dem Grafen von Fürstenberg brachen in die Champagne ein: und besetten einige Plate in der Rabe von Chaumont und Langres; 1 Bourbons Idee mar schon immer gewesen, daß zu gleicher Zeit die Englander von einer andern Seite her so tief wie möglich in das Innere vordringen, fich aber dabei der Plünderung enthalten, nur als Befreier von der Tyrannei Franz des I erscheinen sollten: dann, meinte er, würden ihnen alle Städte die Thore eröffnen. 2 Redoch die Landsknechte wurden gar bald durch Mangel an Geld und Lebensmitteln zum Abzug genöthigt: das englisch-niederländische Heer drang wohl von der Picardie her vor, und sette selbst Paris einen Augenblick in Schrecken, aber es führte seinen Rrieg auf die einmal herkommliche Weise, und konnte nirgends festen Suß fassen. Der Rriegseifer der Spanier entlud sich vor Kuenterrabia, das die Kranzosen eingenommen. Bourbon ward inne, daß er fürs

<sup>1.</sup> Bellay Memoires I, p. 294. Petri Martyris Epp. nr. 790; welcher meint, man habe die deutschen Hauptleute mit Geld bearbeitet.

<sup>2.</sup> More to Wolsey 20 Spt. St. P p. 139: The Duke adviseth that the Kinges army shall in the marching proclayme libertie sparing the cuntre fro burnyng and spoile. Der König meint: sie würden gar bald rusen: Home home, if they shold also forbere the profite of the spoile.

Erste diesseit der Alpen nichts ausrichten werde, und bes gab sich nach Italien.

Dahin zog sich überhaupt auch dieß Mal die nächste Entscheidung des Krieges.

Als Vonnivet mit dem stattlichen Heere, das der Rönig gerüstet um damit seinen Ruhm und seine Eroberung
zu erneuern — man rechnete es auf 30000 M. z. F. und
4000 z. Pf., — in der Lombardei erschien, waren die Raiserlichen nicht im Stande, ihm den Übergang über den Lessino oder überhaupt das freie Feld streitig zu machen.
Prospero Colonna sah sich genöthigt, sich auf die Vertheidigung der vier wichtigsten Plätze, Como, Cremona, Mailand und Pavia einzuschränken.

Slücklicherweise brauchte er jest von den sonstigen italienischen Berbündeten der Franzosen nichts zu fürchten. Unmittelbar vor ihrer Ankunft hatte der Kaiser einen antifranzösischen Bund mit den italienischen Mächten zu Stande gebracht. Es kam ihm hiebei außerordentlich zu Stande gebracht. Es kam ihm hiebei außerordentlich zu Statten, daß sein alter Lehrer, Adrian, auf dem päpstlichen Stuhle saß: so wie dieser von den Eroberungsplänen seiner Borfahren, z. B. den Anschlägen auf Ferrara, nichts mehr hören wollte, so gab auch der Kaiser alle Absichten auf Benedig auf: die Benezianer traten in den Bund des Kaisers, des Papstes und des Königs von England, 1 und versprachen Sforza'n in seinem Herzogthum zu schüßen.

Vor allem kam es dann noch auf die Mailander an,

1. Aus Paruta p. 217 sieht man, daß die Rucksicht auf Engeland wegen der Handelsverhältnisse hiebei gar nicht unwirksam war. Wolsen sagt seinem Herrn geradezu: der Tractat sen zu Stande gestommen "by your mediacion and moost for your sake." St. P. nr. 66.

und man hielt es doch für gut, als die Franzosen in der Mabe erschienen, ihre Gefinnung zu erforschen. Gie zeige ten noch einmal ihre ganze Ergebenheit für den herzog und das Reich. Auf den ersten Ruf der Glocken, am 22sten September, kamen sie so zahlreich wie je auf die bestimmten Sammelpläße: ein Jeder in seinen Waffen: auch Viele von denen erschienen, die fich nicht hatten bewaffnen können. 1 Der herzog ritt zu den versammelten haufen. Er sagte ihnen, er werde sie mit der Milde und Groß. muth seiner Vorfahren regieren: sie zeigten sich willig, ihn zu vertheidigen. Der alte Prospero Colonna war wie geschaffen diese Stimmung zu erhalten. Er erfreute sich des Rufes, daß er eben so aut das Glück seines Baterlandes, wie die Macht des Reiches vor Augen habe. In ben wilden Rriegsbewegungen war er immer als der Beschützer der Bürger und Bauern erschienen. Auch jett war auf das beste gesorgt. Man hatte noch Zeit gehabt, die Vorräthe für den Winter reichlich einzubringen: man hatte handmuhlen und Windmuhlen innerhalb der Mauern, Wein in Überfluß. So waren auch die Verschanzungen trot des großen Umfreises der Stadt portrefflich in Stand gesetzt. Täglich machte man Ausfälle, und fast immer brachte man Gefangene ein. Volk ward so muthig, daß es öfter um die Erlaubnig bat, in Masse hinauszugehn die Franzosen anzugreifen. 2

- 1. Lettera di Milano, narra quelli successi de di 16 Stt. a di 22 in der Chronif des Sanuto Bb 35.
- 2. Lettera di Gratiani 21 Ott. bei Sanuto: Tanto stimano Francesi e Sguizari come se fussero tante puttane. Wenn von Mangel in Mailand die Nede ift, so konnte der nur in den ersten

Aber ohnehin sah sich Bonnivet durch Frost und Schnee genöthigt, die Belagerung aufzuheben; und schon versammelten sich ganz andre militärische Kräfte.

Nach und nach trafen die italienischen Außvölker ein, die man geworben: der Vicekonig von Neapel, Lannon, führte schwere und leichte Reiterei herbei: die Venezianer erschienen im Kelde: die wichtigste Verstärkung aber bil deten 7000 kandsknechte, nicht ohne Fürsorge des Erzherzog Ferdinand 1 zusammengebracht, unter Ludwig von Lodron und Eitelfriß von Zollern. Georg Frundsberg war dieß Mal zu Hause geblieben, doch hatte er seinen Sohn Caspar mitziehen heißen. Einige unternehmende Hauptleute, wie Schärtlin von Burtenbach, kamen auf Auch der Marques von Pescara, der die eigne Roften. spanischen Fugvölker mit demfelben angebornen Talent befehligte wie Frundsberg die deutschen, fam wieder. Er langte eben in dem rechten Moment an: als Prospero starb; die Leitung der Unternehmungen fiel daburch vornehmlich ihm anheim.

War man nun aber wieder im Stande, den Feind im Felde zu bestehen, so war damit auch kein Augenblick zu versäumen: auch er erwartete seden Moment Verstärzeungen, die ihm die alte Überlegenheit wohl zurückgegeben haben würden. Er hatte einen neuen Vertrag mit den Graubündnern geschlossen: die Berner unterstützten den Köznig sogar mit Geld: von beiden Seiten waren nicht unbedeutende Schaaren unterwegs.

Tagen Statt finden, ehe alles recht eingerichtet war. Bgl. Gal. Capella und Carpefanus p. 1356.

<sup>1.</sup> Dafür dankt ihm spater der Kaifer. Schreiben bei Bucholt II, 264.

Indessen hielten es die Raiserlichen und ihre Berbunbeten auch jett noch nicht für rathfam, eine Schlacht zu wagen; namentlich war der venezianische Proveditore das gegen. "Ich glaube doch nicht," sagte eines Lages der Feldhauptmann der Benezianer, herzog von Urbino, zu dem Proveditore, Vier da cha Pesaro, "ich glaube nicht, daß die Republik so viel gepanzerte Pferde, eine so große Unzahl von Fugvolk, alle diese um uns leuchtenden Waffen aus einem andern Grunde im Stande halt, als um im Kelde zu schlagen wenn es nöthig ift." "herr," erwieberte der Proveditore, "welchen Vortheil hätte die Republik davon wenn wir schlügen? Eine Niederlage brächte alle ihre Besitzungen in Gefahr: der Sieg kann uns auch ohne Schlacht nicht entgehn: ware der Raiser in Person hier, so wurde er keine Schlacht wollen." Diese Meinung, die den Feldhauptmann überzeugte, machte fich darauf auch in jedem Kriegsrath geltend. Man faßte den Plan ben Feind nicht durch offenen Anfall sondern strategisch zu überwinden.

Während eine Abtheilung des Heeres sich im Gebiet von Como und Bergamo aufstellte, um die Bündner entefernt zu halten, gieng die Hauptmacht, bei der nun auch Bourbon, mit dem Nange eines kaiserlichen Statthalters bekleidet, eintraf, in der Nähe von Pavia über den Tesssino, und nahm in unerwartetem Überfall das feste Garslasco, das alle diese Gegenden beherrscht. Hiedurch wurde Bonnivet genöthigt, ebenfalls über den Tessino zurückzugehen, sein festes Lager von Abbiates grasso zu verlassen, um wenigstens Vigevene und die reichen Ebenen des Losmellino zu behaupten, aus denen er seine Lebensmittel bes

sog. 1 Gleich barauf aber giengen bie Raiferlichen aud über bie Gogna und nahmen Sartirana weg. Währent Bonnivet, hiedurch in feiner neuen Stellung gefährdet wie früher in der alten, fich in Bewegung fette um fie vor da zu vertreiben, gelang es ihnen vielmehr schon auch Ver celli durch die Gunft der dortigen gibellinischen Kaction in ihre Bande zu bekommen, wodurch fie jenseit der Sefic Rug faßten, und den Udmiral von der Bafis feiner Dpe rationen abschnitten. Es blieb ihm nichts übrig, als sich nach ber obern Sefia juruckzuziehen, nach Gattinara hin wo eben die neuen Schweizer von Ivrea ber angekommer waren. Er gab noch immer die Hofnung nicht auf, mit Diefer Verstärkung gegen den Feind umkehren, ihm noch eine mal eine Schlacht anbieten zu können. Allein schon auf dem Wege fand er kleinere Plätze von den Kaiserlicher Als er an der Sesia anlangte, weigerter eingenommen. sich die Schweizer zu ihm herüberzukommen, und er felbt mußte Unftalt treffen über den Fluß zu gehn. Indem ei dieg that, ward er von Vescara angegriffen. Es entstant eine allgemeine Unordnung: die Brucke brach ein: Gatti nara gieng in Feuer auf; so gering auch die Anzahl de Raiserlichen jenseit des Flusses noch war, etwa tausen

1. Galeatius Capella lib. III, p. 191, aus welchem die mei sten andern geschöpst haben. Selbst Du Bellan hat hier nur ein überarbeitung des Capella mit einigen französischen Zusätzen. Einiges Schweizerische fügt Anshelm hinzu, einiges Spanische, wiewoh sehr weniges, Sandoval: die ihn sonst beide ebenfalls übersehen Schade daß nicht auch Einer sich die Mühe genommen hat, ihn zi ergänzen, der von den Thaten der Landsknechte Kunde hatte Da ber kommt es, daß wir von denselben in diesem Feldzug fast nicht weiter wissen, als was in der Lebensbeschreibung Sebastian Schärt lins vorkommt.

leichte Pferde, tausend Mann zu Fuß, so groß war boch der Verluft den die Franzosen erlitten: es blieb ihnen nichts übrig, als Italien abermals zu verlaffen. Überhaupt zeigte fich, daß es mit der Kriegsweise vorbei mar, durch welche sie daselbst in den letten dreißig Sahren aes glänzt hatten. Einzelne Waffenthaten, momentane Uberlegenheit, ritterliche Bravheit entschieden nicht mehr. Die erwachte nationale Untipathie machte eine hartnäckigere regelmäßigere Bertheidigung möglich: im Felde hatten die Berechnungen der Strategie, der geschickte Gebrauch der Hakenbüchsen die Oberhand. Auf diesem Rückzug fiel unter andern "ber gute Ritter," "ber Ritter ohne Furcht und Tadel," Banard, der alle rühmlichen Eigenschaften des Ritterthums zur Bewunderung der Freunde und Feinde noch einmal in sich vereinigte. Er hatte immer die Safenschüßen von Bergen gehaßt: ungern hatte er einem bas Leben geschenkt, ber in seine hand gefallen mar: es war ihm bestimmt, jest selbst durch eine Rugel umzukommen. 1 Es liegt etwas Symbolisches, Allgemein-bedeutendes in diesem von so viel Geschichtschreibern hervorgehobenen Tode, ber Niederlage dieses ritterlichen heeres überhaupt, so wie in dem Untergange Sickingens. Der harnisch ward von dem Sandrohr, wie die Burg von dem Geschütze besiegt.

<sup>1.</sup> Bei den Umstånden des Todes will ich nicht stehn bleiben, auch deshalb weil sie mir in der That zweiselhaft sind. Die Franzosen (Bellay 342) erzählen, in seinen letzten Augenblicken habe ihn Bours bon angesprochen, Bayard habe demfelben noch seinen Abfall verwiesen. Es ist schon bedenklich, daß in dem Leben des Bayard, Coll. univ. XVII, 412, sich davon nichts sindet. Aber in Italien erzählte man sogar

An der Verfolgung nahmen auch die Landsknechte sehr thätigen Untheil. Sebastian Schärtlin erzählt, drei Tag und Nacht sen man ihnen dis an den Fuß des St. Bernhard nachgeeilt: aus dem Thal von Aosta brachte man das eroberte Feldgeschüß sestlich bekränzt nach dem Lager. Hierauf giengen die Pläße, welche die Franzosen noch in Italien besaßen, sämmtlich über: ihre Niederlage war so vollständig wie möglich.

Und sogleich erhob sich nun in den Siegern — es liegt eine Art von Nothwendigkeit darin — der Gedanke, den Angriff auf Frankreich, der vor dem Jahre misslungen, nunmehr besser ins Werk zu setzen. Bourbon fand das kaiser-liche Heer vortrefflich; auch er zeigte sich tapser und erweckte Vertrauen. Die Lage von Italien schien es ohnehin nöthig zu machen. Entweder mußte man Friede haben, wozu noch wenig Aussicht war, 1 oder man mußte dem König von Frankreich sonst zu schaffen geben. Lannon schrieb

das Gegentheil: er habe noch die Ungerechtigkeiten des Königs, die Unordnungen der französischen Regierung beklagt; dann sey er gesstorben. Carpesanus p. 1375: questus de injusta in Borbonium ira, de fortuna et male animatorum hominum sactione cuncta in Gallia permiscente. Sein Gesühl mag wohl zwischen diesen bei den Außerungen geschwankt haben, die beide ihre Wahrheit hatten. Die Spanier endlich lassen ihn Gott loben, daß er stirbt "en servicio de su rey y a manos de la mejor nacion del mundo." Batalla de Padia. MS Alb.

1. Die Instruction secrète etc. bei Bucholk II, p. 503 kann hierüber nicht täuschen. Die Menge der dort gemachten Borschläge — es sind ihrer nicht weniger als neun — zeigt schon wie unausstührbar ein jeder war. Sehr gut bemerkte das Peter Marthr Ep. 798 p. 472, Juli 1524: "Temperate hujus tam incompositi psalterii chordas. — Dira serri acies et humano cruore fluentes rivi has diriment querelas."

dem Raiser, der Herzog von Mailand werde ihm eine theure Waare senn, wenn es ihm nicht gelinge den unrubigen Nachbar klein zu machen. Der Raiser zog in Bestracht, daß es besser sen, den Feind in seinem Lande aufzusuchen, als ihn in Italien zu erwarten, wo man das Heer doch würde mit vielen Rosten beisammenhalten mußsen, und gab seine Einwilligung.

Auch dieß Mal stieg wohl wieder der Gedanke auf, Frankreich von vier Seiten anzugreisen: allein nach den Erfahrungen des vorigen Jahres ließ er sich nicht ernstlich festhalten. Niemand hatte Geld dazu. Schon genug wenn man nur das italienische Heer wieder auf ein paar Monat befriedigen konnte. Bourbon hoffte auch mit diesem allein die glänzendsten Thaten auszuführen.

"Ihre Angelegenheiten, Sire," schrieb er dem Raiser, "werden gut gehn. Wenn wir dem König von Frankreich eine Schlacht zu liefern vermögen, und sie gewinnen wie ich hoffe, werden Sie der größte Mann senn den es jemals gab, und der ganzen Welt Gesetze geben."

Und so führte Bourbon im Juli 1524 das kaiserliche Heer — 5000 Deutsche unter Zollern und Lodron, 3000 Spanier unter Pescara, und eine Anzahl Italiener — aus Italien nach Frankreich. König Franz hatte keine Neigung, sich den kriegerischen sieggewohnten Banden im offenen Feld entgegenzustellen. Ungehindert drang Bourbon vor, besetzte Antibes, Frejus, Hieres, Toulon, und ließ sich huldigen. Er sührte den Titel eines Grasen von Prospence, doch hatte er dem König von England den Vasal

<sup>1.</sup> Auszug bei Bucholt II, 263.

falleneib geleistet. <sup>1</sup> Am 9ten August nahm er Aix die Hauptstadt des Landes ein, am 19ten langte er vor Marsfeille an: er wußte wohl, daß alles andre verloren sen, wenn er dicsen sesten Platz nicht besitze. Was wäre es dem Kaiser werth gewesen, üder einen Hasen von solcher Bedeutung zwischen Barcellona und Genua gedieten zu können. Marsseille hätte die eigentliche Schutzwehr für Italien und eine unvergleichliche Grundlage für jede künstige Unternehmung auf Frankreich selbst gedildet. Beaurain hatte daran gedacht, Toulon sür den Kaiser in Stand zu setzen: es sehlte ihm aber an allen Mitteln. <sup>2</sup> Um so eisriger machte man sich an die Belagerung von Marseille.

- 1. Guicciardini faat zwar XIV, 448: Borbone constantemente ricusò di riconoscere il re d'Inghilterra. Es ist aber nichts besto minder gewiß, daß er den Gid leiftete, wie dieß Berbert angiebt (p. 133) und wir aus einem Schreiben be Praet's bei hormayr (p. 27) unzweifelhaft entnehmen. Auch war der Konig von England noch fehr mit der Unternehmung einverstanden. Richard Pace erzählte dem Benezianer Suriano, daß ihm fein Konig noch burch ein Schreiben vom 28sten Juni ermächtigt, Bourbon in feinem Vorhaben zu bestärken, ja daß fich der Cardinal Wolsen noch uns term 14ten September erboten babe eine Landung versuchen zu lasfen, wenn fie zu etwas helfen konne. Wenn Pace nicht alle Raten richtig gezahlt hatte, so entschuldigte er fich damit, daß bas auch ber Raifer nicht immer gethan habe. Indeffen wiffen wir, daß John Ruffel 20000 Pf. noch in das Lager vor Marseille brachte. Daß Pace hier fehr aufrichtig zu Werke gieng, läßt fich baraus abnehmen, daß er doch bei alle dem ichon einen gewiffen Berdacht gegen ben guten Willen des Cardinals außert, der ein schlechter Mensch sen - attenta la pessima natura del ditto Cardenal. - Bie bem auch fenn mag, fo ift es offenbar, bag man den Ausgang ber Unternehmung in England mit Spannung erwartete. Erkannte boch Bours bon keinen andern Konig an als eben Beinrich VIII.
- 2. Schreiben bei Hormanr a. a. D.: er meinte, er wurde das mit 10000 Duc. bewerkstelligen.

Best aber zeigte fich, wie sehr fich auch in Frankreich die Zeiten geandert hatten. Italiener welche das Land kannten, wie der Bischof von Baneux Lodovico Canossa, hatten es immer vorausgesagt. 1 Trop so mancher Unzufriedenheit, zu welcher der König Urfach gab, fanden fie boch, im Allgemeinen sen er angebetet: burch seinen bloken Abfall habe Bourbon allen Credit verloren. Es kommt in Betracht daß Bourbons Ansehn, so mächtig er war, doch noch nicht Zeit gehabt hatte, sich zu befestigen. In den meisten Besitzungen die ihm gehörten, war er ein fehr neuer Herr. Auch gab es Niemand der von der Krone so unabhängig gewesen ware, um bas Berg zu has ben sich ihm anzuschließen. Eben dieser Augenblick beweist wie weit die sich im Stillen vollziehende Consolidation von Krankreich bereits gediehen war. Es erhob sich nicht allein Niemand für Bourbon, sondern der Angriff verschaffte dem Rönig noch unbedingtern Gehorsam. konnte drei überaus starke Tailles, zusammen von mehr als 5 Millionen, bald nach einander ausschreiben: der Clerus bequemte fich zu Contributionen, die guten Stadte gewährten freiwillige Unterstützungen, felbst der Abel mußte fich gezwungenen Unleihen unterwerfen. Was wollten gegen so reiche Geldkräfte die langsamen und zweifelhaften Zahlungen fagen, welche von Spanien ober von England mühsam aufgebracht wurden. 2 König Frang stellte ein

<sup>1. 3. 3.</sup> Lettere di principi I, 132. E siate certo che Francesi adorano il loro re, e non vi fondate nelle ribellioni altre volte seguite in Francia, perche non vi sono più di quei tali principi che le causavano.

<sup>2.</sup> Garnier XXIV, 102. Sismondi XVI.

Heer ins Feld, so stattlich wie jemals, bei 2000 H. 6'A., 7000 M. französischen Fußvolks hauptsächlich aus den kriegerischen Bauern des Dauphine, 6000 Schweizer; bei dem Verfall der deutschen Regierung war es ihm nicht schwer geworden, auch eine Anzahl Landsknechte um guten Sold an sich zu ziehen.

Während diese Schaaren in der Gegend von Avianon fich sammelten, setzten die Raiserlichen ihre Belagerung mit aroßer Beharrlichkeit fort; aus den genommenen frangofischen Pläten schafften sie einiges taugliche Geschüt ber bei; unter ungemeinen Schwierigkeiten brachten fie Laufgraben, endlich eine Batterie zu Stande, mit der fie wirklich Bresche schoffen; in den Scharmüßeln leuchtete vor allen Pescara hervor, der in seiner sonderbaren Tracht er trug rothe Unterkleider, darüber einen furzen schwarzen Rock ohne Armel, einen but wie die Landsknechte, aber mit großen wehenden Federn — wie ein Kriegszeichen anzusehen war; mit ihm wetteiferte sein Neffe Suafto. Noch bis in die zweite Sälfte des Septembers hatte man den besten Muth; noch am 24sten dachte man zu stürmen. Pescara trank seinen Spaniern zu und machte sie munter; Bourbon versprach königliche Erkenntlichkeit; die Leute bereiteten fich durch die Beichte zu der außersten Gefahr vor. Allein auch die Besatzung der Stadt, von einem Italiener der orfinischen Kaction, Renzo da Ceri besehligt, hielt sich wacker und hatte sich auf das beste in Vertheidigungs: stand gesetzt. Bei den ersten vorläufigen Versuchen sah man, mit wem man es zu thun hatte. Man vernahm von den Gefangenen, wie hinter der Bresche blinde Gra

ben mit Pulver angefüllt, Ranonen an ben Straffenecken aufgeführt, die Truppen an den gefährdeten Orten schlagfertig aufgestellt senen. 1 Plöplich ward Pescara andern Sinnes. "Wer sein Abendbrod in der hölle effen will," rief er aus, "ber mag fturmen." Es ward ein Rriegsrath berufen, in welchem man nicht allein die Wahrscheinlichkeit, hier eine Niederlage zu leiden, sondern auch die Gefahr erwog, in die durch längeres Verweilen Italien gerathe. Man fieng an zu vermuthen, der König möchte, ohne sich um Marseille zu kummern, seinen Weg unmittelbar nach Italien nehmen. "Ihr herrn," rief Pescara, "wer dem Raiser Stalien erhalten will, der folge mir nach." Rur ungern ließ Bourbon von der hofnung ab, in seinem Vaterlande wieder Fuß zu fassen: aber auch die beutschen Obersten, Zollern und Lodron waren für Pescara: am 28sten September ward die Belagerung aufgehoben.

Es mag bahingestellt bleiben, ob der König wirklich den vermutheten Plan hatte: wenigstens so viel ist gewiß, daß er so wie er von dem Abzug Bourbons hörte, diesen Gedanken auf das lebhafteste ergriff und sich keine Borstellung abhalten ließ, die treffliche Armee die er nun wieder um sich sah, auf der Stelle über die Alpen zu führen. Er war entschlossen, noch einmal alles an die Wiedereroberung von Mailand zu seizen. Auf den Ärmeln seiner Leibwache las man die Worte: "noch einmal und nicht wieder. "

<sup>1.</sup> Sandoval lib. XI, P I, p. 598, hier nichts als eine worts liche Wiederholung einer alten Erzählung unter dem Titel Batalla de Pabia, aus der Sandoval hie und da corrigirt werden mußte: wie denn statt Pizarmo zu lesen seyn wird Pizaño.

<sup>2.</sup> Carpefanus lib. X bei Martene V, p. 1379.

In wetteifernder Gile giengen nun die beiden Armeen über die Alpen. Die Raiserlichen machten sich so leicht wie möglich. Rur einen kleinen Theil ihres Geschüßes, das sie zerschlagen, führten sie auf Maulthieren mit sich fort; das übrige ward vergraben oder nach Toulon geschafft. In zwei Colonnen bewegten fie fich vorwärts, jedoch auf berfelben Strafe, so daß immer die erste das Duartier verließ wenn die andre ankam. Gines Tages hatten sich ein paar Deutsche betrunken und waren nicht fortzubringen: ohne Erbarmen ließ Vescara das Saus angunden worin fie lagen, so daß fie daselbst verbrannten: er wollte auch nicht Einen Mann in die hand der Bauern gerathen laffen: er hatte gefürchtet ihre Buth zu erwecken. So paffirten fie Nizza, Bentimiglia, die Seealpen: in ihrem Außern ziemlich heruntergekommen, aber nicht entmuthigt: hatten sie doch keinen Verlust erlitten! in langem Zuge führten fie ihr ganges Gepack, alle den Rriegserwerb der früheren Jahre mit fich.

Indessen zog Franz I mit seiner frischen glänzenden Armee über die Oberalpen, — Briangon Pignerol, — und unaufhaltsam sofort nach den lombardischen Sbenen. Er hoffte der kaiserlichen Armee noch zuvorzukommen.

Eine mailändische Chronik versichert, sie seinen beide an demselben Tag über den Tessino gegangen, die französische bei Abbiate-grasso, die kaiserliche in der Nähe von Pavia.

Auf jeden Fall waren jedoch die Kaiserlichen in gro-

<sup>1.</sup> Martino Berri bei P. Berri III, 241.

großem Nachtheil. Sie konnten fich jett nicht einmal auf Mailand verlassen, wo die Pest ausgebrochen war. Franz Sforza sagte: er sen kein Bogel, um sich in diesen Bauer sperren zu laffen. Dur das Caftell hielten fie befest. Die übrigen Truppen vertheilten sich nach Pavia, Lodi und Cremona. Diese gewaltige Rriegsmacht, die noch vor ein paar Monaten den Raifer zum herrn der Welt machen zu wollen schien, war plötlich aus dem Kelde verschwunden. Meifter Pasquin zu Rom ließ sich nicht unwißig vernehmen: es sen ein kaiserliches heer in den Alpen verloren gegangen, der ehrliche Kinder werde gebeten, es gegen eine gute Belohnung abzuliefern. Dagegen hatten die Frangosen unbestritten das Land inne. Sie machten sich daran, nun auch die Festungen zu erobern, zunächst Pavia. Der Unfall auf Frankreich, der Franz I jenseit der Alpen fesseln sollte, batte nur gedient, alle Rräfte seines Reiches noch einmal zu entbinden, und ihm das Übergewicht in Oberitalien zu verschaffen.

## Schlacht bei Pavia.

Allein noch war auch die Sache des Kaisers nicht so ganz verloren, wie es aussah. Wenn jemals so kam es ihm jetzt zu Statten, daß er Deutsche in seinen Diensten hatte und ohne Mühe andre herbeiziehen konnte.

Als Franz I es unternahm von den Festungen in der Lombardei zunächst Pavia zu belagern, soll ihn dazu die Hofnung vermocht haben, die Deutschen, welche daselbst die Besatzung bildeten, zum Abfall zu bewegen. Allein er sollte sie anders kennen lernen. Die beiden Obersten, Zollern

und Lodron waren dem haus Oftreich mannichfaltig verpflichtet; auch die Hauptleute — ihre Namen verdienen wohl aenannt zu werden: es waren Martin Pfaff, Graf Chris floph von Lupfen, Michael Alting, Eiteleck von Reischach, Beinrich von Castelalt, Conradin Glürns, Michael Mertel, Caspar Schwegler — hatten fich nun schon eine Zeitlang baber unter den faiferlichen Sahnen eingelebt. Ich will nicht fagen was ein Jeder gethan haben wurde, wenn er zuerst Dienste zu nehmen gehabt hatte: allein die genommenen, in denen er sich Ansprüche erworben, jest wieder zu verlassen war gewiß keiner geneigt. 1 Auch ware das gibellinische Pavia nicht geeignet gewesen Gedanken dieser Urt zu erwecken. hier sab man vornehme Damen selber an der Arbeit des Schanzens Theil nehmen: der reichste Bürger Matteo Beccaria hatte auf seine Rosten aus seinem Unbang in der Stadt ein Fähnlein gebildet: er gab wohl den Sauptleuten auch dann noch als man übrigens schon Mangel spürte, ein prächtiges Gastmahl, und den Gemeinen fehlte es wenigstens nie an "weißem Brod und fühlem Wein." Der kaiserliche Befehlshaber Antonio Leiva rühmt den jungen Cas-

1. Bei Sandoval findet sich zwar, Zollern habe auf Berrath gesonnen, und sey deshalb bei einem Gastmahl vergiftet worden. Auch bei G. Capella sindet sich hievon eine Andeutung, jedoch mit, dem Zusatz: multi existimavere, was dann auch von Andern mehr oder minder bedingt wiederholt worden ist. Nach dem Bericht des Tägius, Physicus und Nitter, der während der Belagerung in Pavia war, (de obsidione urbis Ticinensis ed. Pez p. 9) starb Zollern "post longas vigilias et assiduos labores ex tabida sehre XVI Cal. Febr." Man sagte in Pavia, er sey ein Berwandter des kaiserlichen Hauses: "aliquali affinitate cum Caesare conjunctus." In den Liedern wird er geseiert, als derjenige Mann der an der Bertheidigung den thätigsten Antheil nahm.

par Frundsberg, der sich hier zum Hauptmann ausschwang, daß er ihn selbst bei gutem Muth erhalten habe. Antonio Leiva war übrigens ganz für Fälle dieser Art gemacht: eben so klug wie entschlossen: selber voll Ausopferung für die Sache des Raisers: er zog seine goldne Rette vom Hals und ließ Ducaten daraus prägen. So hielt man sich auf das beste, und schlug alle Stürme ab. Den Deutschen kamen zuweilen ihre bergmännischen Fertigkeiten zu gute; dem Rönig dagegen seste auch der Fluß unüberwindlichen Widerstand entgegen: der freilich verwegene Versuch den Tessin abzuleiten, mißlang ihm vollständig: im Januar 1525 sah er sich darauf beschränkt, die Stadt umschlossen zu halzten und wo möglich auszuhungern. Einige tausend Mann sonderte er unter dem Herzog von Albanien ab, um eine Diversion in dem mittlern oder untern Italien zu versuchen.

Indem aber kamen auch schon andre deutsche Schaaren die Berge herab. Bourbon hatte die Juwelen verstauft die er bei seiner Flucht gerettet, war dann selbst nach Insbruck, nach Augsburg gegangen; von Erzherzog Ferdinand unterstützt brachte er jetzt achtzehn Fähnlein Landstnechte unter Marx Sittich von Ems herüber: Graf Nicolans von Salm begleitete sie mit 200 Pferden vom Hofgessinde. Indessen ließ der Vicekönig in Neapel alles veräußern,

<sup>1.</sup> Carpefanus schreibt das Sprengen einer Brucke "Germanis, ingeniosis viris" zu; — Tägius rühmt deshalb besonders den Glürns, der dieselbe "instrumentis ferreis mirabili arte in medio rescindit."

<sup>2.</sup> Lettera di Pavia 10 Genn. Chr. Ven. MS. Man vernimmt, ... che il re X<sup>mo</sup> avea deliberato di non voler piu dar battaglia a Pavia per non far morir gente, ma volca tener quella assediata et in simil modo averla."

was einen Käufer fand: mit dem Geld schickte er dann einen Abgeordneten unmittelbar an Georg Frundsberg. Dem lag die italienische Macht des Kaisers, die er mit gründen helsen, wie eine eigne Sache am Herzen: ein neuer Beweggrund war es für ihn, daß er seinen Sohn zu entssetzen hatte. Um Iten Weihnachtsseiertag musterte auch er 11 Kähnlein zu Meran: 25 nahmhafte Hauptleute, viele Kriegsgefährten aus guten Häusern umgaben ihn, es waren die Junker, die kein Bleiben zu Hause hatten, und denen die überzähligen Bauernsöhne folgten. Um 24sten Januar wereinigten sich die beiden Hausen mit dem italienischen Heere in Lodi.

Sie sahen sich in der Nothwendigkeit, unmittelbar ins Feld zu gehn. Trotz aller jener Anstrengungen war doch nicht Geld genug vorhanden, um die Truppen lange zufrieden zu stellen. Die Meisten hatten nichts weiter als das Laufgeld empfangen, sie versprachen nur auf eine bestimmte Zeit ohne Sold zu dienen. Auch mußte Pavia errettet werden. Schon am 4ten Februar langte das Heer in der Nähe dieser Stadt an, warf einige Leute mit Munition hinein, und that alles, um den König zu reizen, aus seinem festen Lager hervorzukommen.

Dieß waren jedoch vergebliche Anstrengungen. Der König wollte die starke Stellung, die er im Park vor Pavia genommen, nicht verlassen; da hatte man sich auf das beste befestigt: 2 man lebte bereits ziemlich beguem: man hatte &c.

<sup>1.</sup> Reisner: Hifforia Herrn Georgens und herrn Casparen von Frundsberg p. 38. Ngl. G. Bartholds Frundsberg.

<sup>2.</sup> Extrait des lettres ecrites en Allemand à Monseigneur l'archiduc Ferdinand par Messire George de Fronsberg. Urfundenbuch au Bucholk. Kerdinand I. n. 1

bensmittel die Fülle: er hielt es für vortheilhafter, angegriffen zu werden, wie schon einst bei Marignano, als anzugreifen, was den Seinen vor kurzem bei Bicocca so übel ausgeschlagen war.

Dazu mußten sich nun auch endlich die Raiserlichen entschließen, aus Mangel so an Geld wie an Lebensmitteln: 1 sie urtheilten, es sen eben so schlimm wenn man sich im Ungeficht des Keinds auflose, wie wenn man eine Nieberlage erleide. Gott gebe mir, fagte Pescara, hundert Jahre Rrieg und nicht Einen Schlachttag, aber heute ift fein Ausweg. Er begab fich in die Mitte seiner Spanier, und stellte ihnen vor, daß kein Außbreit Landes ihnen ans gehöre, kein Stuck Brot da sen, um davon morgen zu leben, "aber vor Euch," rief er, "ist das Lager, wo man Brot vollauf hat, und Fleisch und Wein, und Karpfen vom Gardasee. Wir muffen es haben, wir muffen den Feind herausjagen. Wir wollen den Tag des h. Matthäus berühmt machen." Schon hatte auch Georg Frundsberg auf ähnliche Weise seine Deutschen angeredet. Mit erhobenen Händen hatten sie ihm versprochen, es mit dem prächtigen Feinde aufzunehmen ihre Brüder in Pavia zu erledigen.

Es war nicht eine jener glänzenden Feldschlachten zu erwarten, in denen wohl sonst zwei Nitterschaften um den Preis der Ehre schlugen: eine geldbedürftige, Mangel leis

1. In einer anonymen Zeitungsnachricht Lettere di principi I, 153, und daraus bei Sismondi Hist. de France XVI, 232, heißt es zwar, zwei Tag vor der Schlacht seyen 150000 Sc. aus Spanien im Lager angekommen: das muß aber eine falsche Nachricht seyn: in dem Schlachtbericht des Pescara heißt es ausdrücklich: De ninguno canto nostra necessidad tenia rimedio; er habe einz gesehen: "que deshazer el exercito a lavio del enemigo era tan mal como perdillo con batalla."

bende Söldnerschaar, die ihren Dienst nur noch auf eine bestimmte Anzahl Tage zugesagt, mußte unverzüglich an den Feind herangeführt werden, weil sie sich sonst aufgeslöst hätte. Sie wollte das reiche Lager des Feindes ersbeuten, ihre Wassenbrüder entsetzen, das so oft eroberte Land endlich einmal sichern. Daran gieng sie auch unter den ungünstigsten Umständen. "Entweder," schreibt Pescara dem Kaiser, "mußte E. M. den erwünschten Sieg erslangen, oder wir erfüllten mit unsern Tode die Pflicht, Ihnen zu dienen."

Der Plan Pescaras gieng eigentlich auf einen nächtlichen Überfall. Mitten in dem Park lag die Meierei Mirabella, wo der Markt des Lagers gehalten zu werden pflegte, und ein Theil der Reiterei aufgestellt war. Dort wollte er sich, wo möglich, mit der Besatzung von Pavia vereis nigen. Um Mitternacht fieng man an die Mauer des Parkes einzureißen. Zweitausend Deutsche, aus dem Frundsbergischen wie dem Emsischen Regiment, tausend Spanier, weiße hemden über ihre Panzer, sollten den Uberfall ausführen. Allein die Mauer war fester als man dachte: es wurde Tag, ehe eine hinreichende Lucke geriffen war. Als jett - an dem Morgen des 24sten Februar - jene Truppen eindrangen, waren die Franzosen schon in voller Bewes gung. 1 So viel war allerdings erreicht worden, daß sie ihre feste Stellung verließen und auf der haide des Parks in das freie Keld kamen: allein das kaiferliche Beer felbst ge-

1. Epitre du roi traitant de son partement de France et de sa prise devant Pavie, bei Lenglet und Gobel p. XXX.

Au matin ils feirent leur entrée — — Et nous aussi estions ja en bataille. rieth badurch in die größte Gefahr: das bei weitem überslegene französische Geschüß erreichte die Geschwader der Landsknechte, indem sie heranmarschirten, und brachte ihnen nicht geringe Verluste bei: auch die leichte Neiterei gerieth in Nachtheil: König Franz, der sich hier selber in das erste Handgemenge stürzte, und einen tapsern Nitter mit eigner Hand erlegte, war sehr glücklich als er ein paar Fähnlein zersprengt vor sich her sliehen sah: "Heute," sagte er zu einem seiner Begleiter, "nenne ich mich Herr von Mailand:" er hielt inne, um die Pferde ein wenig verschnaufen zu lassen. Geine Armee rückte in der besten Ordznung vor: unausschörlich spielte ihr Geschüß.

Allein in diesem Augenblick sollte die Schlacht erst eisgentlich beginnen. Pekcara hatte jene dreitausend, die nun nichts mehr außrichten konnten, zumal da auch die Freunde auß Pavia nicht erschienen, wieder an sich gezogen: allmählig kamen auch die beiden großen Schaaren Frundsbergs und Marx Sittichs von Ems heran: Frundsberg mit seinen Gefährten, den Grasen von Ortenburg, Hag, Virnesburg, Herrn von Losenstein und Fleckenstein, und ihm zur Seite Marx Sittich bildeten jest den linken Flügel: 2 denn zur Rechten hielt Pekcara mit den Spaniern und

<sup>1.</sup> Lettera di Paulo Luzasco al Sr Marchese di Mantua, nach einer Erzählung des Königs selbst, im Anhang.

<sup>2.</sup> Ergiebt sich aus dem frundsbergischen Schlachtbericht, "moy et ma bande tirasmes à la main senestre vers le dite Marchsith contre les dits françois;" da findet sich auch die Zahl der Hakenschützen. Man nimmt gewöhnlich 500 an: auch Tägius neunt so viel, doch megen das blos die Spanier gewesen seyn. Daß auch die Landsknechte mit Buchsen bewassnet waren, beweist unter andern der Vers des Liedes: Schießt Drein, schießt Drein ihr frumme Landsknecht. (Bei Soltan p. 250.)

jenen zweitausend Deutschen. In dessen Nähe hatte sich auch die Reiterei wieder geordnet. Da sie der französsischen augenscheinlich nicht gewachsen war, so gaben ihr Pescara und Frundsberg 1500 Hakenschüßen zur Seite. Der Vicekönig, der noch immer geglaubt, man könne sich dem Feinde gegenüber im Park verschanzen, sah jetzt wohl ein, daß das nicht mehr möglich war. "Es ist keine Hüsse, als bei Gott," sagte er, "ihr Herrn, macht es wie ich," bezeichnete sich mit dem Rreuz und gab seinem Pferde die Sporen, zum Angriss.

So eröffnete sich das Treffen zunächst auf dem rechten Flügel: ein Theil der französischen Hommes d'Armes, den König an ihrer Spitze, schlug hier mit der spanischeitalienisschen und der salmischen Reiterei: in dem Centrum, aber noch etwas weiter entsernt, rückten andre französische Reiter unter Alengon mit 28 schweizerischen Fähnlein gegen Pescara und Guasto mit ihren Spaniern und Deutschen heran: gegen den linken Flügel der Kaiserlichen, die beiden großen Landsknechthausen, bewegten sich, vortresslich mit Geschütz versehen, die schwarzen Fähnlein, jene Deutschen von Geldern und Lothringen, die unter dem König dienten.

Hier kam es zuerst zur Entscheidung. Die französisschen und die kaiserlichen Deutschen haßten einander am entschiedensten. Aus den Neihen der ersten trat ein Augsburger, Hans Langenmantel hervor und forderte die beiden deutschen Obersten zum Zweikampf heraus. Aber er ward dessen, da er den Franzosen diente, gleichsam nicht mehr für würdig gehalten: auf der Stelle war er zu Boden gesstreckt und getöcktet: ein Knecht erhob die ihm abgehauene

Hand mit ihren goldnen Ringen wie ein Siegeszeichen. Hierauf ward man um so ernstlicher handgemein. Mark Sitztich von Ems warf sich durch eine rasche Wendung den Schwarzen in die Flanke. Die wehrten sich auf das tapferste, sie kamen fast sämmtlich um. Ihr Geschütz gerieth den Kaiserlichen in die Hände.

Unterdessen hatte sich das Centrum genähert. Schon brachten die Hakenbüchsen eine furchtbare Wirkung auf die Hommes d'Armes hervor — kein Harnisch war stark genug, um vor den Rugeln der Handrohre zu schützen, — als Pescara mit seinen spanischen Veteranen die Schweizer angriff. <sup>2</sup> Es kam alles zusammen: die Wuth dieses Anfalles: die Wirkung des Handgeschützes auf die Neiterei: der Anblick der Niederlage der schwarzen Fähnlein: und das Herandringen der siegreichen Seschwader der kaiserlichen Deutschen: das ganze französsische Centrum gerieth in Unordnung; von den Hommes d'Armes warf sich zuerst Alengon in die Flucht: die Schweizer wurden zum Theil mit sortgerissen, zum Theil durchbrochen: in diesem Augenblick erserissen, zum Theil durchbrochen: in diesem Augenblick ers

- 1. Ein schöns neuwes Lied von der Schlacht newlich vor Pauia geschehen, zwar nicht sehr poetisch, aber desto richtiger, wie sich aus seiner Übereinstimmung mit dem Berichte Frundsbergs ergiebt: Da das ersachen die Lannyknecht, ben dem Frangosen, merkendt rechtt, zugendt vnns vnnder augen, herr Jörgen hauff gryffenn sie an, vnnd thatten in nitt fragenn. Da dz ersach herr Marren hauff, an dis sem orth gryffen sie drauff gar tapfferlich durchtrungen.
- 2. Sein eigentlicher Schlachtbericht, übereinstimmend mit der Erzählung des Königs bei Luzasco. Wenn er fagt, er habe Guasto mit den Deutschen gegen die Landsknechte des Königs geschickt, so läßt sich das nicht anders verstehn, als daß auch Guasto an jenem Anfall Sittichs Theil nahm. Denn daß dieser selbst und Frundsberg das Beste dabei thaten, steht aus den deutschen Nachrichten fest.

schien auch die Besatzung von Pavia im Nücken der Weischenden: eine allgemeine Flucht erfolgte.

Noch immer tummelte der tapfere Rönig, obwohl auch um ihn her die hakenschüßen gewaltig wirkten, sein Streitrof auf bem rechten Flügel, als er um fich fah, und feine Leute in voller Klucht erblickte. "Mein Gott, was ift das," rief er aus: er dachte wenigstens die Schweizer zum Steben zu bringen und eilte ihnen nach. Allein wie war bas bei der nunmehr entschiedenen Überlegenheit des Keindes so gang unmöglich. Auch er ward vielmehr in die rückganaige Bewegung fortgezogen. Er trug eine Stickerei an feinem Armel, die ihm in guten Tagen in Frankreich, die Dame die er liebte, gegeben, der er dagegen gelobt hatte, unter keinen Umftanden vor dem Feind zurückzuweichen. 1 Ritterlich gefinnt, wie er war, wich er wenigstens so langsam wie möglich, nicht ohne sich unaufhörlich noch zur Wehr zu setzen: da erreichten ihn die nacheilenden Deutschen. Nicolaus von Salm erstach ihm das Pferd unter dem Leibe: der König stürzte und mußte sich ergeben. In diesem Moment kam der Vicekonig berbei, der ihn erkannte, ihm ehrfurchtsvoll die Hand reichte, und ihn als Gefangenen annahm.

Binnen anderthalb Stunden war das prächtigste heer das man sehen konnte vernichtet; man rechnet 10,000 die geblieben oder auf der Flucht im Tessin ertrunken waren: viele Schweizer darunter, deren alter Ruhm von den burgundischen Kriegen her nunmehr zu Grunde gieng: die

1. L'heureux present, par lequel te promys point ne fuir devant mes ennemys. Epitre du roi.

Anführer der Franzosen, mit wenigen Ausnahmen, waren getödtet oder gefangen: vor allem den mächtigen König selber hatte man in seiner Gewalt: nie war ein Sieg vollsständiger.

Die Sieger befriedigten ihre nächsten Bedürfnisse in dem Lager an der Beute. Jeht waren sie endlich in dem Staate von Mailand die Herrn und Meister, und brauchsten keinen neuen Anfall zu fürchten. Die italienischen Mächte, die so lange die Dinge schwankend standen, eine sehr zweiselhafte Stellung angenommen hatten, erinnerten sich wieder an ihre alten Versprechungen, und bequemten sich die rückständigen Subsidien zu zahlen, so daß dem Heere sein wohlverdienter Sold allmählig abgetragen werden konnte.

Aller Augen aber, alle Befürchtungen der Einen, alle Hofnungen der Andern wandten sich nun auf den jungen Raiser, für den diese Siege ersochten worden, während er sich in tiesem Frieden in Castilien von dem Quartansieber, das ihn geplagt, allmählig wiederherstellte.

Carl V stand in einem Zimmer des Schlosses von

1. Ich habe bei dieser Schlachtbeschreibung mich nicht an die frühern Historiker, wie Capella, Guicciardini, Jovius, Bellan, halsten zu dürfen geglaubt, auch bei Reisner alles vermieden was er aus Jovius genommen; da wir jest authentischere Kunde aus den Berichten der Beschlishaber selbst schöpfen können: 1) Frundsbergs, bei Bucholt, wohl identisch mit einem alten deutschen Druck: Wahrlischer Bericht 20., den ich jedoch nicht sah; 2) Pescaras, im Anhang. 3) Franz des Ersten in dem Briefe Luzascos im Anhang, und in der Epitre. Außerdem eristirt noch eine aussührliche spanische Relation die bei Sandoval benutt ist und einige bezeichnende Züge hat; Das angeführte Lied, das ich im Anhang mittheilen werde, ist nur ein Bulletin in Bersen, und deshalb ebenfalls glaubwürdig.

Madrid und sprach mit seiner Umgebung von dem Sana der Dinge in Italien, von der Lage seines heeres, die er noch für sehr gefährlich hielt, als ein Courier von diesem Beere ankam. Ohne etwas von seinem Auftrag zu sagen trat er ein: dem Kaiser zuerst wollte er die Nachricht ver-"Sire," hub er an, "bei Pavia ist es zur Schlacht gekommen:" "Ew. Majestät Truppen," fuhr er fort, "haben den Sieg davon getragen: die frangofische Urmee ist vernichtet: der König felbst ift gefangen und befindet sich in der Gewalt Ew. Majestät." Ein entscheidendes nicht gehofftes Glück muß wohl im ersten Moment eine ähnliche Wirkung hervorbringen wie ein plötlicher Unfall. Indem Carl diese Worte vernahm, schien das Blut in seinen Abern zu erstarren und ein paar Augenblicke sagte er kein Wort. Dann wiederholte er nur: der König von Krankreich ist gefangen und in meiner Gewalt: die Schlacht ist für mich gewonnen! Hierauf entfernte er sich in bas Rebenzimmer, wo sein Bett stand: vor einem Marienbilde kniete er nieder, um seine Gedanken zu Gott und zu ber Größe seines Berufes zu erheben. Er ließ Processionen veranstalten, und Gott bitten, ihm dereinst noch andre, höhere Snaden zu verleihen, im Rampfe gegen die Ungläus bigen. Er sprach von einer Unternehmung gegen Constantinopel und Jerusalem. 1

Gedanken dieser Art lagen jedoch in weiter Ferne. Zunächst kam es auf eine Benutzung des gegenwärtigen Momentes an.

<sup>1.</sup> Schreiben des mantuanischen Gefandten Suardin an den Markgrafen von Mantua 15 Marz 1525 bei Sanuto Bd 38.

und da war nun die erste Idee die sich darbot, den großen Sieg zu benutzen, um die Unternehmung auf Frank-reich die man so oft versucht unter günstigern Umständen als jemals ins Werk zu setzen.

Dazu bereitete sich der Herzog von Vourbon unver-

Höchst merkwürdig, und von der weitesten Aussicht ist die Instruction, mit der heinrich VIII eine Gesandtschaft versah, die er in Folge der Schlacht von Pavia an den Raiser abordnete. Er migbilligt darin, daß man den König von Frankreich unter irgend einer Bedingung wieberherstelle - es werde doch keine geben, die er halte: er fordert, daß derselbe der frangösischen Rrone geradezu beraubt werde. Und frage man dann, wem dieselbe zu übertragen, so könne man nicht etwa von Bourbon reden, der kein Recht dazu habe, und dem Raifer keine Sicherheit gewähre: dagegen ihm dem Rönig von England stehe das beste unlengbarste Recht zu, das der Raiser auch schon anerkannt habe. Im nächsten Sommer möge nun Carl in Person Frankreich von Spanien her angreifen, wie er von England aus zu thun gedenke: er werde ihn mit reichen Subsidien unterstützen: großer Widerstand sen in gegenwärtigem Augenblick nicht zu befürchten: er denke mit Gr. Rais serlichen Majestät in Paris zusammen zu treffen. Sen er daselbst gekrönt, so werde er dann den Raifer zu seiner Arönung nach Rom begleiten: alles was von den Franzosen dem Hause Burgund oder dem Reiche entzogen worden, solle an ihn zurückfallen: ja zuletzt Frankreich und England felbst, wenn er sich nach den Tractaten mit ber

jungen Maria vermähle. — So viele Schwierigkeiten er babei macht, so zeigt er sich doch endlich bereit, seine Tochter bem Kaiser schon im Voraus, bis sie erwachsen seyn werbe, zu übergeben.

Von Zeit zu Zeit tauchen in unserm Europa Pläne dieser Art auf, entweder einer universalen Herrschaft eisnes Einzigen, oder einer Theilung zwischen zwei vorwaltenden Mächten: welche der Phantasie die Möglichkeit eisner allgemeinen Umkehr zeigen, aber doch immer an der Kraft des Bestehenden scheitern.

So jung der Kaiser auch war, so war er doch viel zu gesetzt, um sich von so verwegenen Vorschlägen fortreis ßen zu lassen. Auch hatte ihm England mit nichten einen Beistand geleistet, der es zu einem solchen Antheil an den Früchten des Sieges berechtigt hätte. Man kannte in Spanien sehr gut die Verhandlungen welche der Cardinal mit Frankreich gepslogen.

Rangler Gattinara rieth dem Raifer zu antworten, es

1. Die Instruction an Tunsfall und Wingsield aussührlich ercerpirt bei Fiddes: Life of Wolsey 346—352. Herbert p. 168 hat davon nur sehr ungenügende Notiz. Robertson (B. IV), der nur Herbert, nicht Fiddes kannte, hält sie daher nur für eine Art von Vorwand. Aber man braucht nur das Schreiben Wolsens an den König vom 12 Februar 1525, State papers p. 158, worin er schon auf den Sieg rechnet, zu lesen, um sich zu überzeugen, daß man sich von demselben Ehre und Vortheil versprach: "The matiers succeding to the avauntage of the Imperiallis the thanke laude and praise shal comme unto Your Grace." Aber eben so wenig kann man auch Fiddes beistimmen, welcher leugnen möchte, daß doch schon ein Verhältniß zu Frankreich angeknüpft gewesen sey. Der nemliche Brief setzt das ins Licht. Auch für den Sieg von Frankreich meint Wolssey habe man sich vergesehen "by such communications as be set furth with France aparte."

zieme sich nicht einen Feind zu bekriegen, der sich nicht vertheidigen konne, auch gestatte bas Bedurfnig bes Friebens fein solches Unternehmen: er meinte, wolle der König von England fein Glück versuchen, so werbe man ihn am besten dadurch hindern, daß man ihm keinerlei Unterftützung zukommen laffe.' Eine Vereinigung von Frankreich und England fand er höchst gefährlich. Dagegen war feine Idee, die Rrone von Frankreich zwar aufrecht zu erhalten, aber zualeich das Übergewicht von Öftreich auf immer zu fixiren. Ein Entwurf von ihm, den wir aus den öftreichischen Urchiven kennen, 1 geht geradezu auf das entscheidende Ziel Der König sollte auf seine italienischen Unsprüche, die mailandischen wie die neapolitanischen, Verzicht leisten: er sollte ferner Burgund dem Sause zurückgeben dem es gehöre: endlich, er sollte die Rechte des Raiserthums auf das südliche Frankreich anerkennen. Auf die Provence machte man directe Ansprüche, als neine dem Reiche zugehörige Sache:" der Raifer wollte es dem Bergog von Bourbon verleihen. Auch Dauphine glaubte man zurückfordern zu können, weil die Erneuerung der Lebenspflicht fo lange versäumt worden sen: doch war man geneigt, es dem Thronfolger von Krankreich zu lassen, vorausaesett, daß er sich mit einer Prinzessin des Hauses Offreich vermähle. Frang I biefe Bedingungen annahm, fo war er allerdings bergestalt heruntergebracht, daß er nie mehr schaden konnte. Das Übergewicht des Kaisers war dann auf immer festgestellt. Er hätte keinen ihm gewachsenen Rebenbuhler mehr gehabt. Es gieng ein Gefühl durch Europa, als

<sup>1.</sup> Bei Bucholt II, 280.

sen der Kaiser der vom Schicksal bestimmte Herrscher. Eine neapolitanische Beschreibung der Schlacht schließt mit den Worten: "seinen Füßen hast du die Welt unterworsen."
"Jest," sagte Wolsen einem Gesandten Carls, "wird Euer Herr Kaiser senn, nicht mehr dem Litel, sondern der That nach."
"Die Rathschlüsse Gottes," ruft ein päpstlicher Winister aus, "sind ein tieser Abgrund."

Nicht einem Jeden aber war eine folche Aussicht willkommen. Es hat noch Niemand in Europa eine Stellung dieser Art eingenommen, ohne daß sich alles was sich selbständig fühlte, dagegen geregt hätte. Es versteht sich, daß der König von England sich durch die abschlägliche Untwort gekränkt fühlte und sich von Moment zu Moment mehr von dem Raiser entfernte. Aber noch in einem anbern Berbundeten des Raifers, dem römischen Papst, wachte der Widerstand auf. Jener Ausdruck eines papstlichen Ministers zeigt wahrhaftig mehr den Schrecken eines Bedrohten, als die Theilnahme eines Bundesgenoffen. Schon seit einiger Zeit waren Migverständnisse von sehr bedenklichem Character zwischen Papst und Raiser eingetreten. Sie beruhten im Grunde auf einer Territorialfrage, bildeten aber sehr bald eins der wichtigsten Momente der allgemeinen Weltangelegenheiten.

Misverständnisse zwischen Papst und Kaiser.

Als Leo X sein Bündniß mit dem Kaiser schloß, war es wie wir fahen seine Absicht, dadurch zu alle den Landsschaften zu gelangen, welche der römische Stuhl noch in

Anspruch nahm, besonders zu Ferrara: der Kaiser versprach ihm dazu seine Unterstützung.

Als Leo so plöglich starb, ließ der Herzog von Fersrara eine Münze schlagen mit der Umschrift: "das kamm aus dem Rachen des köwen errettet."

Er war aber nicht allein errettet, er bekam während ber Sedisvacanz auch Gelegenheit, Reggio und Aubiera einzunehmen. Auf Adrian VI verschaffte er sich so viel Einfluß, daß dieser ihm dessenungeachtet die Lehen erneuerte.

Von ganz andrer Gesinnung war jedoch der Nachfolger Adrians, Elemens VII; so wie die Franzosen 1524 aus Italien verjagt waren, forderte er die Kaiserlichen auf, ihm auch wider den Herzog Beistand zu leisten, und denselben zunächst aus Reggio zu vertreiben.

Dazu hielten sich jedoch Diese nicht mehr verpflichtet. All ihr Sinnen gieng damals auf jenen Einfall in Frankreich und sie wollten keine Unruhen in ihrem Rücken veranlassen. Der Vicekönig antwortete: wenn der Papst den Raiser liebe, so solle er dem Herzog, um ihn ganz zufrieden zu stellen, eher auch noch Modena zurückgeben.

Eine Anmuthung, die den Papst tief beleidigte. Wenn er auch zuletzt nicht eben viel geleistet hatte, so lebte ihm doch in frischer Erinnerung, welchen Antheil er vor drei Jahren an der Eroberung von Mailand persönlich gehabt. Sollte das nun blos zum Vortheil des Kaiserthums aus.

1. Giberti agli oratori in Spagna 22 Ott. 1524. Als der Herzog nach kurzer Näherung wieder zurücktrat, schrieb man das les diglich den Kaiserlichen zu, "che tal mutatione del duca e determinatione di non rendere è processa del vicere." Sanga 21 Nov. Lettere di principi 21 Nov.

schlagen? das Papsithum nicht nur nicht zu der erwünschen Gebietserweiterung gelangen, sondern sogar früher beseffene Städte aufgeben?

So lange die kaiserlichen Waffen in der Provence glücklich waren, hielt Clemens an sich: kaum konnte er aber die Nachricht von dem Nückzug Bourbons von Marseille erhalten haben, so schickte er einen Gefandten, ben uns wohl bekannten hieronymus Aleander, an den Rönia von Krankreich: 1 und fo wie dann dieser den italienischen Boden betrat, so eilte ihm der vertrauteste Minister des Papstes, Siberti, der immer für frangofisch gefinnt gegolten, entgegen, um mit ihm, wie sein Beglaubigungsschreiben sagt, "über Dinge und Plane zu unterhandeln, welche sowohl des Papstes als des Königs Ehre und Nugen be-Der Sang und das Resultat ihrer Unterhandlungen ift nicht genau bekannt geworden: so viel aber mis fen wir, daß es zu einem Tractat kam, in welchem die Voraussetzung vorwaltet, daß der König Mailand behalte. Kur diesen Fall verspricht der Rönig, weder Parma noch Piacenza zurückzufordern, das Salz für Mailand aus den päpstlichen Salinen zu ziehen, ein für die apostolische Ram mer sehr einträgliches Vorrecht, und den Papst gegen feine rebellischen Vasallen, ohne Zweifel Ferrara, zu unterstüßen. 3 Als Giberti zurückgekommen, bemerkte man, daß

<sup>1.</sup> Bei Molini I, 177 findet sich sein Beglaubigungsschreiben, vom 14ten Oct. 1524: "magnis de rebus christianaeque reipublicae hoc tempore non solum salutaribus sed etiam necessariis."

<sup>2.</sup> Für Montmorency vom 30 October. Ibid. p. 178. "mittentes Gibertum ad regem pro rebus ac consiliis utriusque nostrum honorem et commodum spectantibus."

<sup>3.</sup> Die Artikel dieses Tractats find nie authentisch publicirt:

er nie zum Papst gieng, ohne die unterscheidende Kopsbebeckung der Franzosen: die Pagen im Pallast trugen sich französisch: man gestattete in Rom Werbungen für Frankreich zu Gunsten jenes Herzogs von Albanien, der einen Zug nach Neapel unternommen: die Deutschen am Hofe waren überzeugt, der Papst habe dem König auch Neapel und Sicilien verlieben.

Das ist nun wohl ein Irrthum: an der Herrschaft der Franzosen in Neapel konnte dem Papst nichts gelegen seine: seine Absicht war ohne Zweisel nur, eine Diversion zu begünstigen, von der sich die Herstellung des Gleichgewichts in Italien erwarten ließ; 2 allein schon diese Absicht, sein ganzes Betragen, seine unleugbare Abtrünnigkeit im Momente der Gefahr, erweckte die Feindseligkeit der kaiserlichen Feldhauptleute. Mit Verachtung wiesen sie seine Vermitztelungsvorschläge von sich: "wer nicht mit mir ist" schried ihm der Vicekönig, "der ist wider mich." Einen päpstlichen Agenten jagte Frundsberg mit dem Schwerte von sich, und die Besorgniß vor den Wirkungen der päpstlichen Ums

doch gab der Papst dem Erzherzog Ferdinand Notiz davon: in diesfer Form hat sie Spalatin aufbehalten: Annales bei Mencken Scriptt. II, 641.

<sup>1.</sup> Ziegler Historia Clementis VII bei Schelhorn Amoenitates II, p. 372. Ziegler war damals am Hofe zugegen.

<sup>2.</sup> Fr. Bettori sagt, der Bertrag den Alb. Carpi vermittelt sen nur auf Durchzug gegangen: solo a questo che il Papa la (gente) lasciasse passare, pagando quello aveva bisogno: et il Papa stimò certo, che chome questa gente del re si metteva in camino, che gli imperiali si dovessino ritirare verso Napoli, onde seguirebbe che Francesco diventerebbe Signore di Milano - - e ciascuno di loro arebbe cura che l'altro non diventassi maggiore in Italia.

triebe beschleunigte die Schlacht; dem Papst allein gaben sie Schuld, ' daß sich auch die Benezianer so säumig gezeigt hatten, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

Daher machte die Nachricht von der Niederlage des Rönigs in Rom einen so peinvollen Eindruck. Frundsberg hat wirklich gerathen, dem Papst auf der Stelle zu Leibe zu gehn. Man sieng im Kirchenstaat Briefe auch von den übrigen Generalen auf, die mit Drohungen erfüllt waren, und unverzüglich besetzten kaiserliche Mannschaften das Gebiet von Piacenza. Clemens VII verhehlt es nicht, daß er sich nur durch diesen Zwang bewogen gesehen, den Kaiserlichen 100000 Duc. zu zahlen und einen neuen Bund mit ihnen abzuschließen.

Unglücklicherweise ist auch dieser Vertrag nicht authentisch bekannt geworden, aber auß den Staatsschriften die man später wechselte ergiebt sich, daß der Papst in einigen besondern Artikeln dieselben Bedingungen ausstellte, welche ihm der König gewährt hatte: er forderte den Salzverkauf im Mailändischen, die Anerkennung seiner Rechte auf Reggio, so wie Beihülfe zu deren Aussührung. Er zweiselte nicht, daß ihm der Kaiser das gewähren werde.

Schon war jedoch das Eine nicht mehr möglich. Erzeberzog Ferdinand, der sich bei dem letzten Unternehmen so viele Verdienste erworben, hatte den günstigen Augenblick benutzt, mit Franz Sforza einen Vertrag zu schließen, kraft dessen das Salz für Mailand aus Östreich genommen wers

- 1. Contarini: Relatione di Spagna 1525. Al Papa davano principalmente la colpa, che V Celsitudine fosse andata così ritenuta con S. Mà
  - 2. Instruttione al c1 Farnese. Fürsten und Bolfer IV, Unb. 27.

den sollte. 1 Es war der erste feste Vortheil den Östreich aus der Lambardei zog.

Auch zu dem Andern aber wollte sich der Kaiser nicht verstehen. Er hatte keine Neigung den Herzog von Fersara mit Gewalt anzugreisen. Überdieß kamen hiebei die Lehnrechte des Reiches mit denen des römischen Stuhles in Competenz. Der Kaiser wollte jene schlechterdings nicht aufgeben. Er nahm den Bund übrigens an, aber diese abgesonderten Artikel weigerte er sich zu ratissiciren.

"Da nun unser Herr sah," heißt es in einer spätern päpstlichen Instruction, "daß er betrogen war, daß sein Verhältniß zu dem Kaiser wider Erwarten immer schlimmer wurde, so gab er der alten Behauptung Gehör, die Absicht des Kaisers sen Italien ganz und gar zu untersjochen: er beschloß, sich mit Denen zu verbinden, welche eine gemeinschaftliche Sache mit ihm hatten, um sich vor der Gewalt sicher zu stellen die ihm drohte."

Wir sehen: die eigentliche Streitfrage liegt in den oberitalienischen Verhältnissen. Der Papst machte Ansprüche auf Finanzerträge in Mailand und eine Erweiterung seiner Macht gegen Ferrara, welche der Kaiser nicht zugeben wollte.

Bemerken wir zugleich das Verfahren Carls V Durch seine Verträge von 1521 wäre er wohl zu einer Unternehmung wie gegen Frankreich so gegen Ferrara verpflichtet gewesen. Seine Verbündeten glaubten auch ihrerseits Unspruch an die Vortheile des Sieges machen zu können.

- 1. Rescriptum ad criminationes.
- 2. Die angeführte Instruction p. 27.

Allein ihre Theilnahme war geringfügig, ihre Haltung in den letzten Momenten selbst zweideutig gewesen: der Kaiser glaubte hiedurch aller jener Verpflichtungen überhoben zu senn. Seinen Wassen allein war der Sieg zu Theil geworden: er wollte auch allein den Vortheil haben: was hätte ihn bewegen können, sich neuen Gefahren auszusetzen, um Verbündete so zweiselhafter Art groß zu machen?

Das Verhältniß bes Papstes war im Grunde nicht anders, wie das von England; es bezeichnet den Geist dieser Zeiten, daß der Papst es war, der zuerst den Muth hatte sich der emporkommenden Weltmacht entgegenzustellen. Er besorgte, das Kaiserthum möchte dem römischen Stuhle wieder zu-mächtig werden: die Ideen der Wiederherstellung der italienischen Unabhängigkeit regten sich in ihm, wie in Julius II. Hatten die Päpste doch bisher immer den Impuls zu den großen politischen Veränderungen gegeben, und ihre Ubsichten in der Regel durchgeführt. Elemens VII wagte es, sich als den Mittelpunct des Widerstandes gegen Earl V aufzustellen.

Da mußte ihm nun vor allem andern daran liegen, eine Ausschnung zwischen England und Frankreich zu Stande zu bringen. Schon am Sten März brachte Lodovico Canossa einwerstanden mit Giberti i die Sache in Frankreich in Anzegung. Am 16ten März forderte dieser selbst die päpstlichen Nuntien in England auf, allen ihren Einfluß bei Heinzich VIII und Wolsen aufzubieten, um ein gütliches Abstommen mit Frankreich zu vermitteln. Im April kannte

<sup>1.</sup> Bgl. ein spateres Schreiben Gibertis Lett. di pr. I, 171.

<sup>2.</sup> Lettere di principi 157.

man die Unterhandlungen schon in den Niederlanden. Sie konnten wenig Schwierigkeiten haben, zumal da der Raisser sich von der Verpflichtung sich mit der Tochter des Rönigs zu vermählen immer augenscheinlicher zurückzog, Franz I dagegen auf kein Abkommen ohne den guten Rath des Königs von England eingehn zu wollen erklärte. Dereits am 14ten Juni zeigte sich Wolsen, wie Siberti sagt, nicht sowohl geneigt zu einer Versöhnung mit Franksreich, als von Verlangen danach entzündet. Die Runztien versicherten am 30sten Juni daß alle Zweisel gehozben sepen.

Ein zweiter Moment war, daß man in Italien wiesder eine respectable Stellung annahm. Zu dem Ende suchte der Papst das alte Bündniß mit der Schweiz zu erneuern, um sobald es nöthig sen, auf den ersten Wink 8 bis 10000 M. kommen lassen zu können. Schon hatte er Sinverständniß mit dem Herzog von Mailand und den Venezianern. Die sesten Plätze welche jener besaß, das stattliche Herr welches diese im Stand hielten, — von 1000 Lanzen, 500 l. Neitern, 16000 M. z. F. — gaben eine treffliche Grundlage für die Entwürse mit denen man umgieng. Man bedurfte und wünschte eine Verbindung mit Franksreich: aber die erste Bedingung des Vertrages sollte senn,

<sup>1.</sup> Aufträge an Tonstall und Wynasseld bei Berbert 168.

<sup>2.</sup> In Wolfens eignem Schreiben an seinen König (St. P nr. 88) werden die Forderungen des Kaisers in Bezug sowohl auf Frankseich als auf Mailand für sehr ungemäßigt erklärt: seine Anträge an England für "lytel or nothing to your commodite prousit or benesit."

<sup>3.</sup> Paruta: Storia Venetiana V, 243.

daß diese Macht auf alle ihre italienischen Ansprüche Verzicht leiste, auf die mailändischen zu Gunsten Sforzaß, auf die neapolitanischen zu Gunsten des Papstes. Dann werde auch Italien, denn dieser Name erscheint jetzt wieder, ein stattliches Kriegsheer zur Vefreiung Franz I ins Feld stellen.

Wirklich erhob man sich in der Umgebung des Papsstes zu der Hosnung, die Franzosen auf immer entsernt halten, die Spanier wieder verjagen, Italien in einen Zusstand wiederherstellen zu können, wie er vor dem Jahr 1494 gewesen war. Das Gefühl der Nationalität, das sich schon öfter geregt, und vorzüglich in der literarischklünstlerischen Cultur, deren man sich bewust war, seine Nahrung fand, bemächtigte sich der Gemüther. Der Papst war sehr geneigt, sich an die Spise des Unternehmens zu stellen.

Und in dem zeigte sich schon eine Aussicht, auf das rascheste zum Ziele zu kommen.

Gleich nach der Schlacht von Pavia waren Mißverständnisse zwischen den kaiserlichen Heerführern ausgebrochen: Lannon, der am Tage selbst das Wenigste geleistet, empfieng die meisten Beweise persönlicher Gnade, und nahm sich endlich heraus, den gefangenen König, einem Beschluß der übrigen gradezu entgegen, auf eigne Hand nach Spanien zu führen. Hierüber war Jedermann mißvergnügt. Pescara, der sein Verdienst überhaupt nicht wie er wünschte anerkannt sah, bat um seinen Abschied, um wie er sagte

1. Schreiben Bourbons 10 Juni, in Naumers Briefen I, p. 244. Übrigens wird in der Refut. apologiae officiell versichert, die Überfahrt sey vorgenommen worden auf des Königs eignen Vorschlag, "inscio atque inconsulto Caesare."

in irgend einem Winkel ber Erde, "fern von Verdacht und von Krieg" fein Leben zu beschließen. 1

Auch den Italienern ward dieß bekannt, und es lag in der That nicht ferne, darauf einen Entwurf zu gründen. Hatte nicht vor Aurzem der erste Ritter und Feldherr von Frankreich das Beispiel des Abfalls gegeben? War es so unmöglich, Pescara zu einem ähnlichen Schritte zu vermögen? Er war doch auch in Italien geboren und in nächstem Sinn ein Italiener.

Welch einen unberechenbaren Erfolg aber mußte es haben, diesen Mann zu gewinnen! Er war der krieggeübzteste, fähigste Feldhauptmann des Kaisers: in allen Feldzügen hatte er bisher das Beste gethan: mit dem spanischen Fußvolk machte er was er wollte. Mit dem General hätte man den besten Theil der Armee herübergezogen: der Rest wäre dann leicht zu vernichten gewesen.

Und einen herrlichen Preis hatte man ihm anzubieten. Man wollte die Spanier aus Neapel und Sicilien vertreisben: unmöglich konnte es der Papst selbst verwalten, verstheidigen! Man faßte die Idee, den Abkall Pescaras mit dieser Krone zu belohnen. Seine That selbst hätte ihn auf das engste an die italienischen Mächte geknüpft. Mit Sienem Schlag wäre die Einheit und Freiheit Italiens erssochten gewesen.

Hieronymus Morone, der vertraute Minister bes

1. Sepulveda Hist. VI, 1. Nach Jovins hatte er Carpi oder Sora zu erhalten gewünscht, ware aber mit leeren Worten hinge-halten worden. Nach Sandoval I, 671 machte man ihm das Recht streitig, sich von dem König von Navarra, den er in seine Gewalt gebracht hatte, Lösegeld zahlen zu lassen.

Sforza, der die Wiederherstellung seines herrn mit so viel Verstand vorbereitet und mit so großer Thätigkeit beförsdert hatte, der auch jetzt die Fäden der Umtriede in seiner Hand vereinigte, saßte sich eines Tages das herz, dem Marchese die Erössnung zu machen. Er ließ sich im Voraus sein Ehrenwort geden, ewig geheim halten zu wollen was er ihm sagen werde. Nachdem er dann die politische Lage von Europa erörtert, kam er auf die Mögelichkeit, die sich den Italienern, zu denen auch Pescara gehöre, darbiete, sich von dem fremden Joch zu befreien: er sprach ihm von dem Zutraun das man zu ihm gesaßt, der That die man von ihm erwarte: er nannte ihm endlich den Preis den man ihm dasur zudenke.

Gar mancherlei widersprechende Bewegungen mag diefer Antrag in Pescara angeregt haben. Die Aussicht die sich ihm darbot war glänzend, unermeßlich, — er empfand doch wirklich Mißvergnügen über den Hof; — dagegen entrüstete ihn die Treulosigkeit der Italiener, sein altspanisches Blut wallte ihm auf; — zugleich leuchtete ihm die Nothwendigkeit ein, er fühlte den Trieb, der Sache auf den Grund zu kommen. Der verschlagene Kriegsmann, der so manchen Feind im rechten Moment überrascht und sich nie in seinem Leben bloßgegeben, nahm sich auch dieß Mal zusammen. "Es ist etwas Großes," entgegnete er Morone'n, "was ihr mir da

<sup>1.</sup> Wie weit man gieng, ergiebt sich aus der oft erwähnten Antwort des Kaisers: Cum audivisset marchio nuncium ad id per vestram sanctitatem transmissum, eidem sui parte, ut ait, osterentem sub cujusdam apostolici brevis credentia regni nostri Neapolitani investituram et possessionem -- ut inde Sanctitas Vestra nos etiam ab omni imperiali dignitate deponeret. (Goldast Pol. Imp. 997.)

fagt: nicht minder groß ift, daß ihr es mir fagt." Er gab zu, daß er Urfache zum Migvergnügen habe: "aber keine Unzufriedenheit der Welt," fuhr er fort, "könnte mich vermögen, wider die Gesetze der Ehre zu handeln. Sollte ich mich vom Raifer lossagen, so mußte es auf eine solche Weise geschehen, daß der beste Ritter sich nicht besser zu betragen vermöchte. Ich thäte es nur, um dem Raiser zu beweisen, daß an mir mehr gelegen ist als an gewissen Leuten die er mir porzieht." Ausdrücke in denen Morone eine nur wenig verhüllte, gar nicht zu bezweifelnde hinneigung zu erkennen glaubte. Zusammentreffend mit den gunftigen Nachrichten von Frankreich und England beflügelte diese Meinung alle Entwürfe. "Ich sehe die Welt fich umwandeln," ruft Siberti aus, "Italien wird aus dem tiefsten Elend zum hochsten Glück aufsteigen. 112 Man ließ Schriften ausarbeiten, um die Scrupel Pescaras vollends zu heben: Couriere brachen auf, um den verbündeten Söfen Mittheilungen zu machen. Man wollte unverzüglich an das Werk gehn.

War aber die Sache wohl auch wirklich dazu angesthan, um zum Ziele zu führen?

Die Unabhängigkeit einer Nation ift ein so großes Gut, daß sie, wenn sie jemals verloren worden, nur durch eine allgemeine Anstrengung aller Kräfte des innern und des äußern Lebens wieder errungen werden kann. Hier

<sup>1.</sup> Eigne Erzählung Pescaras in einem Schreiben vom 30sten Juli 1525 in Hormanes Archiv Jahrg. 1810 p. 29, 30.

<sup>2.</sup> Lettera a Ghinucci. Lettere di principi I, 170. Wie fonnte doch Giovio (Vita Piscar. p. 408) behaupten, Giberti habe den Papft gegen diese Dinge gewarnt.

war ein Bedürfniß dafür nur erst in den literarischen Rreissen erwacht: die Masse der Nation war davon noch nicht ergriffen: ein militärisches Selbstgefühl welches beleidigt geswesen wäre, hatte sie nicht: vom verletzen Nechte war eben so wenig die Nede: das Necht des Kaisers war uralt und unbestreitbar. Daher zählten auch die Führer nicht auf die eigentliche Nation. Sie dachten sich vor allem der günstigen Lage der Umstände, fremder Kräfte, des unerwarteten Absalls zu bedienen: eine glückliche Combination der Politik sollte alles ausrichten.

Gar bald aber zeigte sich dieß zweifelhaft.

Von den Franzosen bemerkte Giberti schon im Sepstember 1525, i ihre Absicht sen wohl nur, sich der Verbindung mit Italien zu bedienen, um eine günstige Abkunft mit dem Kaiser zu treffen.

Indem man ferner auf den Abfall des kaiserlichen Heersührers zählte, vernahm man daß im Mailändischen an den Festungen gearbeitet werde: ein nach Frankreich absgefertigter Courier verschwand in diesem Gebiete: ja vom spanischen Hose trasen Erklärungen ein, welche eine Andeustung der Sache durchblicken ließen. Man wußte nicht, was man denken sollte. War Morone ein Verräther? Aber welchen Vortheil konnte er sich versprechen, der den Haß aufgewogen hätte, den er von Italien erwarten mußte? Oder spielte Pescara eine doppelte Rolle? "Ich kann es nicht glauben," sagt Siberti. "Was er für den Kaiser gesthan könnte man ihm mit keinem Königreich vergelten: sollte er sich die Enade desselben bei dieser Selegenheit wieder ers

1. Al Vescovo di Bajusa 4 Stt. Ibid.

betteln wollen? es ware eine Sunde, zu denken, daß in einer so edlen Seele ein so niedriger Gedanke Platz fins ben könnte. 11 1

Dennoch war eben dieß der Fall.

Pescara war in Italien geboren, aber er hatte die Seele eines Spaniers. Alle seine Vorältern hatten bafür gelebt, die aragonefischespanische herrschaft in Italien zu begründen. Sein Urgroßvater, Run Lopez de Avalos hatte fich an Alfons V angeschlossen: deffen Sohn, Inigo war der Vertraute dieses Königs gewesen: deffen Sohn, Alonso war bei dem Angriff der Franzosen durch die Hand eines Mauren umgekommen; 2 auf der Fortsetzung diefer Beftrebungen beruhte das Dasenn auch unfres Pescara. lebte und webte in der Anführung der spanischen Fußvölfer, die ihm anvertraut war: er kannte seine Leute alle bei Namen: er nahm ihnen nichts übel, selbst nicht die verbotene Plünderung, und schonte sie, so lange es irgend möglich: genug wenn sie nur in der entscheidenden Stunde tapfer aushielten, wie sie das thaten: er fühlte sich glücklich und ruhmvoll, wenn er vor ihnen herschritt, mit breiten Schuhen, wie die Deutschen, weithinwehenden Federn auf dem hut, das bloße Schwerd mit beiden händen vor sich hin haltend. Die Italiener dagegen haßte er: er hielt ste für feig und unzuverläßig: es kam wohl vor, daß er bei der Eroberung einer Stadt alle italienischen Soldaten niedermachen ließ. Warum, fragte man ihn, da es doch seine Landsleute sepen. Eben darum, antwortete er, weil

<sup>1.</sup> Un Domenico Sauli. Ib. p. 174.

<sup>2.</sup> Zurita Anales de Aragon V, 58 b.

fie es find und dem Keinde dienen. Wie er in der Rriegführung eine angeborne Rühnheit durch bedächtige Vorficht in Zaum hielt, so war er ehrgeizig, tropia, bochfabrend, aber innerhalb der Schranken der Lonalität. als man glaubt, nahrt fich die Seele von Idealen. Ideen, wie ste in Italien aus dem Studium des classischen Alterthums hervorgiengen, waren ihm völlig fremd; die Vorstellungen perfonlicher hingebung und Treue dagegen, welche dem Feudalstaat zu Grunde liegen, und von denen man sich in Italien zuerst losgeriffen hatte, beherrschten seine Se banken, sein Gemuth. Im Umgang mit den Belden der spanischen Romantik war er aufgewachsen: er mochte sich vorkommen wie der Cid, der von seinem König beleidigt und verwiesen, ihm doch unaufhörlich treu bleibt, ohne feine folze Saltung darum einen Augenblick einzubugen. Dem italienischen Wesen, dem sein Nationalgefühl aus der classischen Bildung entsprang, das aber zugleich die politis sche Moral der Zeiten des Mittelalters aufgegeben hatte, trat hier das Bewußtsenn des Nitterthums und der feubalen Ehre entgegen: — gewiß sie erhob sich noch einmal, aber dabei verrieth sie zugleich daß sie von der Welt des Macchiavell berührt worden. Eine so hohe sittliche Bilbung hatte Pescara nicht, um dem Untrag der ihm geschah, mit dem Widerwillen zu begegnen den berselbe verdiente. Er dachte wohl indem er ihn vernahm, Morone fen werth, jum Fenfter hinausgeworfen zu werden; aber er befann sich sogleich, daß man den Plan vollständig kennen lernen muffe, um ihn zu vereiteln. Indem er nun bas Verständniß unterhielt, theilte er doch die Sache gleich am

ersten Tage dem kaiserlichen Commissar und seinen beiden Mitbefehlshabern, Bourbon und Leiva mit; unverweilt schrieb er nach Insbruck um hülse und sendete einen Courier mit der Nachricht nach Spanien. Während sich Giberri in seinem Traume von den Gärten der neuen Freiheit wiegte, war er schon verrathen.

Im September gab der Kaifer dem Marchese Vollmacht, in dem vorliegenden Fall zu verfahren wie er für nothwendig halte.

Da war nun nichts unumgänglicher nothwendig, als in Mailand felbst festen Fuß zu fassen, und von allen Nechten des Sforza zu abstrahiren. Die kaiserlichen Generale meinten, ohne das Verständniß des Marchese würsden sie sämmtlich verloren gewesen senn.

Zuerst ward Morone festgenommen: es geschah am 14ten October 1525, als er Pescara'n einen vertraulichen Besuch gemacht, bei dem Leiva hinter einer Tapete verssteckt ihr Gespräch vernommen, und darauf nach Hause gehn wollte. Doch bat Pescara den Raiser, ihm die Freiheit dieses Mannes zu schenken, der noch sehr nüplich werden könne, wenn man sich seiner einmal bedienen wolle.

Hierauf forderte Pescara den Herzog auf, die festen Plätze des Herzogthums den kaiserlichen Truppen zu übersantworten: denn das mache der Dienst des Raisers nothwendig. Der Herzog, seines Ministers beraubt, seiner Schuld sich bewußt, wagte es nicht abzuschlagen, zumal da man ihm die sessesen, Mailand und Eremona noch ließ.

<sup>1.</sup> Pescara an Erzherzog Ferdinand 4 Oct. bei Bucholt III, 11.

<sup>2.</sup> Schreiben Leivas bei hormagr a. a. D. 29, 30.

Allein nur so lange schwieg man von diesen, bis die ersteren eingenommen waren: wie es so weit war, forderte Vescara auch die Castelle von Cremona und Mailand. Der Bergog machte Einwendungen. Pescara erwiederte, er wiffe aus den Briefen des herzoglichen Bevollmächtigten in Rom, Domenico Sauli, daß S. Ercellenz dort ihre Person und ihren Staat zum Zweck der Befreiung Italiens von kaiferlichem Rriegsvolk angetragen: und bestand barauf, daß wenigstens von den Befehlshabern der Castelle dem Raifer der Eid der Treue geleistet werde. 1 Da Sforza nicht nachgab, trug Pescara fein Bedenken Gewalt zu brauchen. Er nahm Cremona in Besitz und gegen bas Castell von Mailand schritt er zur Belagerung. Dreitausend Deutsche waren dabei beschäftigt. 2 Zugleich eröffnete er einen Proces wegen Felonie gegen den Bergog. Dem Raiser ließ er wissen, Gott und die Welt und die gesunde Bernunft verlange daß er Mailand jest für fich behalte. Der Raiser war entschlossen, dem Processe seinen Fortgang zu lassen, und nach dem richterlichen Spruch, der freilich nicht zweifelhaft senn konnte, zu verfahren. 3

Dahin führte dieser erste Versuch der Italiener, sich von dem fremden Kriegsvolk zu befreien. So wie sie das bei vor allem auf den Abfall Pescaras gerechnet, so scheiterte

1. Pescara an Ferdinand 4 Nov. Bucholt III, 14.

2. Cuffode Fortsetzung Berri's aus den einheimischen Chronissten p. 29.

3. Sandoval I, 668 versichert, er habe die Instrumente der Belehnung gesehen, die schon fur Bourbon ausgefertigt waren: ja dieser habe die Lehen in aller Form empfangen.

terte ihr Unternehmen an der Treue, mit der dieser an dem Raiser hielt. Jest konnte der Kaiser wirklich daran dens ken, Mailand zu eignen Handen zu behalten.

Doch war die Sache noch nicht entschieden. Der allgemeine Widerwille der sich jest dem kaiserlichen Kriegsbeer, das auf Kosten der Einwohner lebte, auch in der Lombardei entgegenseste, die Hartnäckigkeit mit der sich das Castell von Mailand vertheidigte, gaben noch Hospnung, was mit List nicht gelungen mit offener Gewalt zu erreichen. Es kam hinzu, daß der General den man am meisten fürchtete und nunmehr mit gutem Grunde am hestigsten haßte, Pescara eben damals starb. Vor allem aber: die große Streitfrage zwischen dem Kaiser und dem König von Frankreich ward in Spanien auf eine Weise behandelt, daß sich eine neue allgemeine Bewegung mit Bestimmtsheit voraussehen ließ.

Offenbar schlug der Raiser, wiewohl er auf die englischen Pläne nicht eingieng, doch auch den Vortheil der ihm selber aus der Gefangenschaft des Königs erwachsen konnte, zu hoch an. Ich will nicht davon reden, daß er sich großmüthiger hätte betragen sollen: obwohl ich dafür halte, daß es ganz wahr ist: diese Eigenschaft, seinen Feinden durch eine freie und herzliche Bewegung der Seele verzeihen zu können, lag überhaupt nicht in seiner Natur; allein überdem läßt sich wohl sagen, daß er die Sache auch nicht richtig ansah. Mailand und Genua hatte er erobert, und die Gefangenschaft des Königs konnte er vielleicht benußen, um ihn zur Verzichtleistung auf seine itaslienischen Ansprüche zu vermögen. Dem Königreich Franksienischen Ansprüche zu vermögen. Dem Königreich Franksienischen Ansprüche zu vermögen.

reich selbst jedoch hatte er keinerlei Vortheil abgewonnen: fein Anfall war vollkommen zurückgeschlagen worden. Dennoch forderte er hartnäckig und gebieterisch die Berausgabe von Burgund. Weder die Rrankheit, in welche der Rönig aus Migmuth verfiel, noch die Unterhandlung feiner Schwester, die deshalb nach Spanien gereist war, noch Die Deductionen feiner Rathe, machten auf Carl den minbesten Eindruck. 1 Auf keine Entschädigung wollte er sich einlassen, er forderte das Stammaut zurück, wovon er Namen und Wappen trage. Dazu aber war doch sein Sieg lange nicht vollständig genug. Das Pringip der Einheit und Nationalität, das sich in Frankreich mächtig und mächtiger erhob, hatte sich selbst bei dem Abfall des Connetabel unverlett erhalten: von dem Verlust in Italien ward es wenig berührt. Go sehr die Mutter des Königs die Rückfunft ihres Sohnes wünschte, so sagte sie boch, es sen besser, er bleibe ewig in Gefangenschaft, als daß das Reich zerstückelt werde.

Ein reiner Begriff von Sittlichkeit und Würde hätte nun wohl auch den König veranlassen sollen, lieber seine Gefangenschaft zu erdulden, als auf Bedingungen einzugehn, welche er im Voraus entschlossen war nicht zu halten. Allein das hieß zu viel von ihm fordern: er fand seinen Zustand unerträglich und wollte um jeden Preis frei senn.

Endlich am 14ten Januar unterzeichnete er die ihm

<sup>1.</sup> Aus der Refutatio apologiae p. 877 sehen wir, daß es den Raiser verdroß, daß die Herzogin von Alengon eine Rücksicht auf die Machinationen in Italien, nicht einmal alle das zugestehn wollte, wozu der König sich früher selbst erboten: hauptsächlich, daß sie ihm zur Flucht behülflich senn wollte.

von dem Raiser vorgelegten Bedingungen: er versprach auf alle seine italienischen Ansprüche, auf die Oberherrlichkeit über Flandern und Artois, auf seine Verbindungen mit den Segnern des Raisers in Deutschland, Wirtenberg, Seldern, Robert von der Mark Verzicht zu leisten, er willigte ein Burgund herauszugeben: er wies die Idee, als werde damit aller Hader am Ende senn, nicht von sich, und verslobte sich mit der Schwester des Raisers, verwitweten Rösnigin von Portugal; — aber an demselben Tage, in derselben Stunde, einen Moment vorher, hatte er insgeheim eine Protestation unterzeichnet, in der er erklärte, daß er den Vertrag nur durch Sewalt gezwungen annehme, daß alles was darin bedungen werde, null und nichtig sen und bleibe, daß er nichts desto minder alle Rechte seiner Krone zu behaupten gedenke.

Seine Religionsbegriffe ließen zu, daß er hierauf doch bei einem feierlichen Hochamt, die Hand auf das Evangelium, den Eidschwur leistete, den Vertrag nicht brechen zu wollen keinen Tag seines Lebens.

Auf der einen Seite ließ er nun dem papstlichen Lesgaten wissen, daß er den Vertrag nicht halten werde: 2 schon dort in Spanien trug er selbst der König auf eine Verbindung mit den italienischen Mächten an: zugleich aber gieng er nach Illescas um seine Verlobung mit der Schwester des Kaisers zu feiern, die auf der Voraussetzung der Ausführung des Tractates beruhte.

<sup>1.</sup> Bertrag und Protestation bei Du Mont IV, 1, 399. 412.

<sup>2.</sup> Giberti an den Bischof von Bajusa Lettere di principi II, f. 31 h.

Der Kaiser und ber König sahen sich hierauf öfter, ritten mit einander über Feld, ließen sich in Einer Sänste tragen, und nannten sich Brüder. Als sie sich von einsander trennten, bei einem aufgerichteten Crucifix in der Nähe von Mescas, wo die Wege nach Toledo und Madrid sich scheiden, sagte der Kaiser: "Bruder, denkt daran was wir einander zugesagt." Der König antwortete: "ich wollte die Artikel hersagen, ohne in einem Wort zu sehlen." "Sagt mir die Wahrheit," suhr Carl fort, "send ihr Willens sie zu halten?" Franz versetzte: "nichts in meinem Reiche soll mich daran hindern." Der Kaiser sagte hierauf: "Eins ditte ich Euch: wollt ihr mich in etwas hintergehen, so betresse es nicht meine Schwester eure Braut, denn diese," setzte er hinzu, "würde sich nicht rächen können."

Man sieht welche Ungewitter hinter dieser Vertraulichkeit schlummerten.

Auf einer Barke auf der Bidassoa wurde hierauf Rönig Franz gegen seine beiden Söhne, den Dauphin und
den nachmaligen Rönig Heinrich II, die als Geiseln seiner Zusage dienen sollten, ausgewechselt. "Sire," sagte
Lannon, "jest ist Eure Hoheit fren: erfülle sie nun auch
was sie versprochen." "Es wird alles erfüllt werden,"
sagte der Rönig, und sprang in die französische Barke. Jest
war er wieder bei den Seinen und sah sich von der Berehrung empfangen, die er so lang entbehrt; jest kam er
wieder zu dem vollständigen Gefühle seines Selbst; er stieg,
als er an das Land trat, auf ein bereitstehendes türkisches

<sup>1.</sup> Erzählung bei Sandoval I, 717.

Pferd; er rief aus: ich bin der König der König, und jagte bavon.

Diesen Moment hatten nun die Italiener erwartet.

Als man dem Papst die Bedingungen des Madrider Friedens nannte, hatte er erklärt, er billige sie, vorausgessetzt daß der König sie nicht beobachte: der einzige Unsterschied werde dann senn, daß der Kaiser statt des Königs dessen Söhne in Sewahrsam habe: was ihm wenig helsen könne. <sup>2</sup> Jetzt sprach er den König von seinem Eide frei: <sup>3</sup> er ließ ihm in Semeinschaft mit den Venezianern vorstellen, welch ein trefsliches Heer schon im Felde stehe, wie es gar nicht so schwer fallen werde, bessere dingungen zu erzwingen: — wenn er nur entschlossen sen, zur Erledigung seiner Söhne und zur Befreiung Italiens die Wassen zu ergreisen, so würden auch sie Männer senn, und sich nicht der Wilksühr des Kaisers überlassen.

Einen Augenblick zögerte der Rönig noch, diesen Bund einzugehn. Er ließ die Notabeln von Burgund zusammenrufen, und auf ihre Erklärung, dem Rönig von Frankreich
stehe kraft der alten Verträge der Provinz mit der Rrone
gar nicht das Necht zu, sie abzutreten, 4 sich stüßend machte

- 1. Relation bei Sandoval I, 738.
- 2. Der Bischof von Worcester an Wolsey 12 Jan. 7 Febr. bei Raumer I, 247.
- 3. Sandoval I, 746: Embid el Papa al rey de Francia relaxacion del juramento que avia hecho; — wir haben bei Rainals bus eine ahnliche Entbindung von einem Side vom 3ten Juli 1526. XX, 460.
- 4. Der Kaiser gab nicht viel auf diese Erklärung: Apologiae dissuasoriae resutatio p. 884. Satis plane constat, eos duntaxat vocatos quos rex ipse antea stipendiarios et juratos habebat.

er dem Raifer aufs neue den Vorschlag, sich mit einer Summe Geldes zu begnügen. Er mochte glauben, die Gaherung in Italien werde ihn vermögen darauf einzugehn.

Bergegenwärtigen wir uns aber die Lage des Raisers. Un seinem Sofe, bei seinen ergebensten Dienern hatte ber Tractat vielen Widerspruch gefunden, nicht sowohl weil die Forderung zu weit gehe, als weil die Sicherheit zu gering fen: man meinte, es fenen Bedingungen, fur Rnaben beim Spiele gut, aber nicht weiter; er hatte bennoch abgeschlossen, eine geheime Besorgniß, die sich auch in ihm regte, unterdrückt; - er hatte bereits einen Gouverneur von Burgund ernannt, der auf dem Wege dahin mar; seine Schwester wartete in Vittoria auf die Vollziehung des Vertrags um sogleich als Königin in Frankreich einzuziehn; - da erhielt er nun diesen Antrag, benselben, ben er schon früher von sich gewiesen: er sah daß man ihn durch die Furcht vor den italienischen Feindseligkeiten nun doch zu zwingen gebachte: bas Bewußtsenn die Sache nicht gang gut geführt zu haben, der Verdruß betrogen zu senn, bas beleidigte Gefühl ritterlicher Ehre, der Stolz der Macht erhoben sich zugleich in ihm. Er antwortete dem Rönig, wenn er gehindert werde die Bedingungen seiner Befreiung zu erfüllen, so möge er in die Gefangenschaft zurückkehren, wo man dann eine andre Übereinkunft treffen wolle. 2

Früher war das wohl ein und das andre Mal geschehen: jest waren solche Zeiten vorüber.

<sup>1.</sup> Offizielle Angabe in der oratio ad proceres Germaniae in conventu Ratisbon. 1527 bei Goldast Polit. imp. p. 902. Conditionem ultro sibi delatam tantisper accipere sustinuit, dum legatis rursus missis ultimum experiretur.

<sup>2.</sup> So ergabit Carl felbit in der angeführten Refutation.

Der König trug kein Bebenken, seinen Bund mit den Italienern am 22sten Mai 1526 zu Cognac abzuschließen. Der Kaiser sollte die französischen Prinzen gegen ein kösesgeld herausgeben, Mailand an Franz Sforza überlassen, die italienischen Staaten überhaupt in den Zustand hersstellen in welchem sie vor Ausbruch der Feindseligkeiten gewesen: ja er sollte den Zug zu seiner Kaiserkrönung nur mit so viel Truppen unternehmen dürsen als der Papst und Benedig gestatten würden: man wollte ihn wieder beschandeln wie einst Maximilian. Man beschloß ihm diese Bedingungen vorzulegen, mit einem gewaltigen Heere gesrüsstet: und weigere er sich sie anzunehmen, — woran kein Zweisel seyn konnte, — ihn auch aus Neapel zu vertreiben, worüber alsdann der Papst zu verfügen sich vorbehielt. 1

Es war ein Bund des ganzen westlichen Europa gegen die Folgen der Schlacht von Pavia, gegen die Übersmacht die Absichten und das Glück des Hauses Burgund. Auch in England war man damit einverstanden. König und Cardinal forderten Franz den I auf, Verpstichtungen nicht zu erfüllen, die ihn zu einem Knecht von Spanien machen würden: 2 sie thaten alles dafür die Ligue zu besfördern, 3 obwohl Heinrich VIII es nicht für rathsam hielt, selber einzutreten.

In der Umgebung des Papstes erwachten die Ideen

- 1. Traité de conféderation, appellé la sainte ligue bei Dusmont IV, 1, 451.
  - 2. Auszug der Instruction fur Chenen bei Fiddes 380.
- 3. "that the leegge shold be, by all meanys possibyll, sett forwardys." Elerk an Wolfen 31 Mai St. P p. 164. In einem Schreiben vom 9ten Oct. p. 180 schreibt Wolfen dem König die Ligue ganz eigentlich zu: "Your Higness, by whois counsaile this liege had been begon."

bie man vor dem Jahre gehegt, mit verdoppelter Stärke. Es aalt jest nicht mehr einen Rampf der beiden Kursten um die Oberherrschaft in Italien: Rönig Franz wollte fich mit Afti und ber Lehnsherrlichkeit über Genua begnügen: man hoffte wirklich Italien in den Zustand herzustellen, in welchem es vor 1494 gewesen war. Die Venegianer zeigten sich dafür so begeistert, wie man es in Rom mar: ihr Gefandter Franz Foscari rühmt fich, er sen es, ber ben Papft bei seinem Entschlusse festgehalten habe: sie versprachen Wunder zu thun. Über die Florentiner disponirte der Papft ohnehin: auch von Piemont hörte man, ber Herzog wünsche sich der kaiserlichen Übermacht zu ent Auf die Bulfe der Frangosen glaubte man mit Bestimmtheit zählen zu können, da der Rönig felbst ein so großes Interesse an dem Rriege hatte; man rechnete mehr als je auf die Schweizer, weil der französische und der papstliche Einfluß auf den Tagsatzungen zusammenwirken werde; man hoffte, der König von England werde die Protection des Bundes übernehmen, die man ihm antrug, oder fich doch wenigstens zu Geldzahlungen verstehn. Sollte das kaiferliche Beer fo vielen Rraften zu widerstehen vermögen? Noch immer hielt sich Kranz Sforza in dem Castell von Mailand: in dem Volke bereitete sich alles jum Aufruhr: man meinte den Rern der kaiserlichen Truppen hier zur Stelle vernichten zu können. 1 Alle Briefe bes

<sup>1.</sup> Giberti an Don Michele de Silva 1 Juli. Lre di pnpi I, 230. Bgl. Provisioni per la guerra che disegnò Pp. Clemente VII contra l'imperatore. Inform. Politt. Tom. XII, nr. 46. Es ergiebt sich daraus, daß man zugleich gegen Mailand, Genua, Neapel und auch Siena, wo die kaiserliche Partei im Bortheil war, zu agiren

Datario Siberti, der sich nun endlich in einer Stellung sah wie er sie immer gewünscht hatte, athmen die Entsschlossenheit die ein großartiges Unternehmen einstößt. Im Juni 1526 ließ der Raiser dem Papst noch einmal die glimpflichsten Bedingungen vorschlagen: 1 Clemens VII wies sie, weil er bereits gebunden sey, völlig von der Hand.

Noch einmal brach der offene Rrieg zwischen den beisben höchsten Gewalten aus.

Dießmal aber, in der Lage der Dinge, in welcher die Weltentwickelung nunmehr angekommen, follte sich zeigen, daß dem Kaiser noch andre Waffen zu Gebote standen als bisher. Er entschloß sich sie zu brauchen.

gedachte: in Siena mit Hulfe der Ausgewanderten: in Neapel mit Hulfe der Orsini: keine Zusammenkunfte der Spanier in der Stadt, keine Correspondenz mit Spanien wollte man dulben. Den Antrag des Herzogs von Savoyen solle man annehmen, damit die Sache um so mehr als eine allgemein italienische erscheine.

1. Sanga an Sambara 19 Juni. Ibid. 210.

## 3meites Capitel.

## Reichstag zu Speier im Jahr 1526.

Schon an und für sich mußten die italienischen Erseignisse eine nicht geringe Rückwirkung auf Deutschland ausüben.

Der Angriff auf ben Raiser war zugleich ein Angriff auf die Rechte des Neiches, und sehr wohl hob Carl hervor, wie in dem Tractat von Cognac des Neiches gar nicht mehr gedacht, wie es gleichsam als aller seiner Rechte schon verlustig gegangen betrachtet werde. Alle die Jahre daher waren es die deutschen Streitkräfte gewesen, welche seine Siege in Italien entschieden hatten. In dem gefährslicher als jemals ausbrechenden Kriege war er nochmals auf sie angewiesen. Es konnte der Nation nicht gleichs gültig senn, ob das Neich in Italien wieder etwas zu bedeuten haben würde oder nicht.

So wichtig das aber auch ist, so war es doch im Grunde nur die minder bedeutende Seite.

Das Leben ber Nation bewegte fich ohne Vergleich mehr in den geistlichen Angelegenheiten, in den großen Fragen

welche die geistige Zukunft der Welt in sich enthielten. Wir wissen, welch mächtigen Einsluß die politischen Vershältnisse vom ersten Unfang an bei dem Raiser auf deren Behandlung ausgeübt hatten: das Edict von Worms, die Zurücknahme der Versammlung zu Speier waren eine Frucht seiner Verbindung mit dem Papst gewesen: dem zu Liebe hatte er eine so strenge altkirchliche Haltung angenommen: es mußte sich zeigen ob er dieselbe nun auch jest beshaupten würde.

Im Frühjahr 1526 ließ sich noch alles so an, als würde er um kein Haarbeit davon abweichen. Heinrich von Braunschweig, der damals in Spanien angelangt war, brachte Erklärungen des Kaisers aus, die so entschieden lauteten wie jemals.

In der That war er in einem Momente eigetroffen ber für die Anträge welche er in seinem und seiner Freunde Namen machte, nicht günstiger hätte senn können.

Der Friede von Madrid war geschlossen, und man war am Hose überzeugt, daß die große französische Streistigkeit damit auf immer abgethan sen. 1 Schon faßte man auf diesen Grund Absichten nach der deutschen Seite hin. Sehen wir den Frieden näher au, so enthält er nicht allein eine Ausgleichung der politischen und persönlichen Streitigkeiten, sondern zugleich eine Verabredung zu einer gemeinschaftlichen Unternehmung wie gegen die Türken, so auch zugegen die Ketzer, die sich vom Schoose der heiligen

1. "Nach dem langen Trubfal und Krieg," schreibt Heinrich von Nassau vom spanischen Hose an seinen Bruder in Dillenburg, "hat uns Gott den heiligen Frieden wiedergegeben." Tholeden 22 Jan. bei Arnoldi p. 203.

Rirche losgerissen:" die beiden paciscirenden Fürsten fordern den Papst bereits auf, durch kirchliche Zugeständnisse dazu mitzuwirken. Der Willkühr des Raisers ward es anheimgestellt, mit welcher Unternehmung er den Anfang machen, wann er dazu schreiten wolle. Es war das eigne freiwillige Anerdieten des Rönig Franz, wenn der Raiser gegen die Ungläubigen oder gegen die Lutheraner Krieg führen wolle, die Hälfte der Rosten zu tragen, und persöndlich mitzugehn.

In den Tagen nun, in welchen man am kaiserlichen Hof noch an die Vollziehung dieses Tractates glaubte, der König in sein Neich zurückkehrte, Leonora sich in Vittoria bereitete ihm nachzureisen, Oranien, Burgund in Besitz zu nehmen, — in Sevilla, wo der Kaiser so eben unter allem Apparat kirchlicher Pracht sich mit der portugiesischen Prinzessin vermählt hatte, ein päpstlicher Legat fungirte bei der seierlichen Cerimonie, — ward auch über die Anträge des Herzog Heinrich am Hose berathschlagt. Sie waren

- 1. pour dresser tous les moyens convenables pour les dites emprises et expeditions tant contre les dits Turcs et infideles que contre les dits heretiques aliénés du greme de la sainte eglise. art. 26.
- 2. Apologiae dissuasoriae refutatio bei Goldast Pol. Imp. 884. Quod inquit (autor apologiae), quocumque proficisceretur Caesar, illue etiam maxima cum militum manu regi eundum erat (französischer Seits nahm man daher ein Motiv der Berweigerung, den Tractat auszuführen), hic profecto se proprio gladio percutit, quum potissime rex ipse id obtulerit, ut si Caesari adversus hostes fidei eundum esset aut in Lutheranos movendum, is dimidium impensae sustineret, et si Caesari gratum esset, cum eo personaliter adesset, quam oblationem Caesar pro Christianae religionis augmento respuendam non censuit.

höchst willkommen: er bekam den gunstigsten Bescheid. Der Raifer erließ am 23sten März 1526 1 eine Mahnung an einige Kürsten und herrn im Reich, bei dem alten Glauben zu beharren, und auch bei ihren Nachbarn dahin zu wirken, damit es einmal möglich werde, die ketzerische Lehre, welche die Urfache aller Unruhen sen, wieder zu vertilgen. Er belobt darin das antilutherische Bündniß, das zwischen Herzog Heinrich, Berzog Georg, Churfürst Albrecht und einigen andern Kürsten geschlossen worden. Er kündigt an, in furgem nach Rom gehn, und dann alle Unstalten treffen zu wollen, um die Reterei gründlich auszurotten. Un die Grafen von Raffau und Königstein, den Bischof von Strasburg, Bergog Erich von Calenberg gelangten Mahnungen dieser Urt. Die ersten sollten mit den Grafen am Rhein, im Westerwald und in dem Niederland, der zweite mit den oberdeutschen, der dritte mit den niederdeutschen Kürsten unterhandeln. 2 Wir sehen: der Raiser gieng vollkommen auf die Ideen der altgläubigen Partei in Deutschland ein: auch nahm man, so wie herzog heinrich anlangte, ungewohnten Muth bei derfelben mahr. Bergog Georg foll gefagt haben, wenn er wolle, konne er Churfürst von Sachsen werden. 3 Sein Cangler ließ sich eines

<sup>1.</sup> Um 16ten Marz hatte die Auswechselung des König Franz Statt gefunden. Am 23sten konnten etwa die ersten Briefe angeslängt seyn, in denen Franz noch immer versprach den Tractat zu halten. Selbst in Cognac sagte Franz I dem Vicekönig Lannon noch, der Widerspruch der Burgunder solle nichts zu bedeuten has ben. Refutatio apologiae.

<sup>2.</sup> Im Weim. Archiv. Wgl. Rommel Urfundenband p. 13.

<sup>3.</sup> Bgl. Rommel Ind. p. 22. Aus Herzog Georgs Antwort geht hervor, daß er die Klage so auslegt, als hatte er gesagt, die

Tages in Torgau vernehmen, die lutherische Sache werde nicht lange Bestand haben: man möge wohl zusehn was man thue.

Mothwendig aber veranlaßte das nun auch die ents gegengesetze Partei, alle ihre Kräfte zusammenzunehmen, wie sie denn dazu schon einige Fürsorge getroffen. Jener Bund der am Ende des vorigen Jahres besprochen worben, war nunmehr wirklich zu Stande gekommen.

Man nennt ihn gewöhnlich den Torgauer Bund; in Torgau hat man ihn aber nur von sächsischer Seite ratificiet: geschlossen ward er gegen Ende Februar 1526 zu Sotha.

Hier kamen nach der in Augsburg genommenen Abserede der beiderseitigen Sesandten der Churfürst von Sachsen und der Landgraf von Hessen persönlich zusammen, und vereinigten sich, einander mit allen ihren Kräften beizustehn, im Falle sie wegen des göttlichen Wortes oder der Absschaffung der Mißbräuche angegriffen würden. Dem erssten Entwurf zusolge sollte die Einung nur so lange dauern, "bis auf nächstem Neichstag eine christliche Gleichmäßigsteit angenommen werde:" diese Bestimmung mochte aber denn doch zu beschränkend scheinen und man ließ sie weg. Dagegen setzte man hinzu, man werde einander die nösthige Hülse leisten, "auf eigne Kossen und Schaden." Da die regierenden Fürsten persönlich verhandelten, so ist kein Prosocoll über ihre Conferenzen ausgenommen worden; aber

Rathe konnten wenn sie wollten Churfürsten von Sachsen seyn, d. i. das Churfürstenthum verwesen. Es scheint fast, als suche er nur auszuweichen.

so viel sehen wir, daß man sich im Sange der Verhandlung immer enger an einander schloß. 1

Mit einer Verbindung zwei einzelner Fürsten, wieswohl sie zu den mächtigsten gehörten, war jedoch noch wesnig geschehen: man beschloß zugleich, wie das schon früsher die Absicht gewesen war, so viel als möglich andre Reichsstände dazu zu ziehen. Von den beiden Fürsten gieng ein Jeder die zunächst mit ihm Befreundeten und alten Versbündeten deshalb an, Philipp die oberländischen, Churfürst Johann die niederdeutschen.

Sie hatten aber hiebei fehr verschiednen Erfolg.

In den Oberlanden war die Stimmung einem eigentlichen Bundnig noch nicht gunstig. Auf dem letzten Reichstag hatten die Nürnberger fich geneigt gezeigt; in Gotha jedoch erklärten fie, "noch zur Zeit auf Raif. Maj. und den nächsten Reichstag ihr Aufsehen zu haben." Sie fürchteten, ber Raifer möchte eine Ungnade auf sie werfen, und sie ihren Feinden überlaffen. Der Landgraf wendete fich an Frankfurt, allein der Rath lehnte den Untrag ab; und fich mit der Gemeinde zu verbinden, von der man dem Landgrafen allerdings verficherte, sie werde den Rath zu nöthigen wissen, ware doch allzu bedenklich gewesen. Mn den Churfürsten von Trier war nicht mehr zu denken: er verließ in diesem Augenblick die Stellung in der Opposition, die er bisher behauptet, und nahm eine Pension von 6000 G. von dem Raifer und deffen Bruder an. 2 Da

<sup>1.</sup> Die Urkunden im Weim. A. Die Natification zu Torgau geschah 4ten Marz. Bgl. Hortleber I, vIII, 1.

<sup>2.</sup> Ercerpt des Vertrages bei Bucholk IX, 5.

war auch der Churfürst von der Pfalz nicht zum Abschluß zu bringen: bei einer neuen Zusammenkunft mit dem Landsgrafen ließ er sich wohl vernehmen, daß er in der Sache Leib, Gut und Vermögen wagen wolle; daß ihm angetragene Bündniß ging er jedoch nicht ein: erst auf dem Neichstag gab er Hofnung, dazu zu schreiten: auch gegen den Entwurf selbst machte er einige Einwendungen.

Dagegen hatten nun die Unterhandlungen des Churfürsten von Sachsen in Niederdeutschland den besten Erfola. Es gab hier eine ganze Angahl Kürsten die sich von jeher an das haus Sachsen gehalten, zum Theil die nachsten Verwandten desfelben. Nach einigen vorbereitenden Berhandlungen, auf die Aufforderung des Churfürsten, 2 kamen die Berzöge Ernst von Lüneburg, Philipp von Grus benhagen, heinrich von Meklenburg, Kurft Wolf von Unhalt, Graf Albrecht von Mansfeld Anfang Juni nach Magdeburg. Un dem bestimmten Tag, 9ten Juni, traf bann auch Churfurst Johann mit seinem Sohn und feis nem Vetter zu Lüneburg ein. Alle waren durch jene Mahnungen erschreckt, die der Raifer von Sevilla erlaffen, und die nun erst bekannt geworden waren. Um 10ten Juni eröffnete man die Verhandlungen: Chursachsen führte bas Wort.

<sup>1.</sup> Da wolle man, sagte er die Notel weiter stellen. Schreisben des Landgrafen an den Churfursten Mittw. nach Palmarum 28 Marg. B. A.

<sup>2.</sup> Sie lautet: in Meinung und in Sachen des gottlichen Wor, tes, damit, so der Reichstag Fortgang gewönne, die Sache in chriff, lichem Bedenken zuvor berathschlagt ware. Instruction für Caspar v. Minkwiß, welcher an Georg von Brandenburg gesendet war, der jedoch nicht erschien. 2B. N.

Wort. Die Versammelten wurden auf die Gefahr aufmerksam gemacht, welche aus jener Verbindung zu Mainz und aus diesem Erlasse hervorgehe, auf die Nothwendigsteit, am nächsten Neichstag einmüthige Erklärungen abzusgeben: dann ward ihnen die Übereinkunft zwischen Sachsen und Hessen vorgelegt, und der Vorschlag gemacht, derselsben beizutreten. Sie waren alle dazu willig: am 12ten Juni unterzeichneten sie das Bündniß, wie es zu Gotha entworsen, zu Torgau ratificirt worden war, und hiengen ihre Siegel daran.

Besonders merkwürdig ist es, daß die Fürsten es nicht verschmähten auch eine Stadt in ihren Bund aufzunehmen, die zwar große Freiheiten genoß, aber doch keineswegs als reichsunmittelbar gelten konnte, eben Magdeburg selbst, wo sie sich versammelten. <sup>2</sup> Sie war ihnen als ein Mittelpunct für alle niederdeutschen Gebiete wichtig: überdieß mußten sie wünschen, daß sie sich gegen den Erzbischof selbständia behaupten möchte.

So bildete sich zuerst eine compacte evangelische Par-

- 1. Handlung uf den Tag zu Magdeburg. Eigentlich eine Unweisung zu dem Verfahren auf dieser Versammlung. "Ferner ist bedacht, das Bündniß so uns. gn. Herr mit dem Landgrafen zu Gotha aufgericht, den Kürssen freundlich und vertraulich zu zeigen, und wo J. F. Gn. auch darein willigen und schließen wollten, als u. gn. Hr. sich genzlichen versehen auch frundlich bitten thäte, sollt alsdann solch Bündniß durch eine Verschreibung immaaßen mit u. gnsten Herrn vorgemeldt (dem Landgrafen) auch aufgericht und vollzogen werden."
- 2. Auf ihr unterthäniges Suchen Bitten und Erbieten, fagt ber Churfurst, haben wir Burgermeister Rathmannen und Innungmeister der alten Stadt Magdeburg in diese christliche Verständniß genommen, aus dem, daß wir wissen, daß sie dem gottlichen Worte aus Gottes Gnaden mohlgeneigt.

tei: im Angesicht der durch die Verbindung des Kaisers mit ihren Gegnern ihnen drohenden Gefahr vereinigte sie sich, die erkannte Wahrheit zu vertheidigen, vor allem auf dem nächsten Neichstag jeden widrigen Beschluß zu verhindern. Es war eine Erweiterung der alten sächsischen Alslianz durch religiöse Motive.

Dergestalt hatte man sich auf beiben Seiten zu einem entscheidenden Rampfe gerüstet, als man im Sommer 1526 in Speier zusammenkam.

Gleich die Proposition, die am 25sten Juni geschah, brachte vor allem die geistlichen Angelegenheiten zur Sprache. Die war in Ausdrücken abgefaßt, die nach beiden Seizten hin genügen konnten. Die Stände wurden darin aufgefordert, über Mittel und Wege zu berathschlagen, "damit christlicher Glaube und wohlhergebrachte gute christliche Übung und Ordnung bis zu einem freien Concilium gehandhabt werde;" man wollte Maaßregeln ergreisen, um dem kaiserlichen Edicte und den Beschlüssen, die man hier sassen werde, Gehorsam zu verschassen. Wie sehr war die Erwähnung des Wormser Edicts durch diesen letzten Beisatz gemildert.

Die Berathungen begannen in dem fürftlichen Collegium, und auch hier waren die ersten Beschlüsse noch in different. Man setzte fest, daß man in Sachen des Glaubens keine Determination machen, und die wohlhergebrachen guten Gebräuche beobachten wolle: Bestimmungen, die

<sup>1.</sup> Nach Maafgabe des Ausschreibeus Eflingen Isten April, unterzeichnet Ferdinandus archi. aust. C in Imp Locut. F. A. Bb 41.

<sup>2.</sup> Auszug in Neudeckers Actenftuden p. 21.

bann jede Partei nach ihrem Sinn auslegen konnte. An: bers aber war es, als man nun auf die Mißbräuche zu reden kam, die man heben muffe. Die Geiftlichen forderten, daß dieß Geschäft einem Concilium anheimgestellt werde: einem Reichstag könne es nicht zukommen, das Gute und Bofe von einander zu scheiden. Dagegen wollten die Weltlichen sich nicht aufs neue ins Weite verweisen lassen: fie erklärten, der gemeine Mann sen so weit unterrichtet, daß er sich mit einfältigem Glauben nicht mehr wolle leiten laffen. Sie hatten die Dringlichkeit ber Umftande, das Vernünftige des Vorhabens überhaupt, auch die Worte der Proposition, dag die auten Gebräuche gehandhabt werden sollten, von denen man dann doch die bosen absondern mußte, für sich. So lebhaft auch die Seistlichen, die fehr zahlreich erschienen maren, widerstrebten, so wurde doch am Ende beschlossen, über die Abstellung der Migbräuche zu verhanbeln, und was man beschließen werde, allenthalben beobachten zu laffen. Die Geistlichen mochten sich damit tröften, daß auch sie auf die nähere Bestimmung, welches die zu bebenden Migbräuche senen, Ginfluß haben murden. 1

Aber auf der Stelle zeigte sich, daß sie schon hiedurch in bedeutenden Nachtheil geriethen.

Die Städte, benen der Beschluß der Fürsten am 30ften Juni mitgetheilt ward, nahmen ihn mit Freuden an: zu-

<sup>1.</sup> Gutachten in den Frankf. Acten Bb 42. Über die Verhandslung selbst giebt Otto von Pack dem Herzog Georg von Sachsen Nachricht Vis. Mar. 2 Juli. (Oreson. A.) Ist daruf gestanden, daß der einig Artikel den Reichstag solt zutrennt haben, wenn dy Genstlichen nicht bewilligt das sy von den Mißbrauchen wollten hans beln lassen.

gleich aber gaben sie ihm eine unzweideutige Auslegung. In ihrer Antwort erklärten sie, unter guten Gebräuchen könne man keine andern verstehen, als die welche dem Glauben an Christum nicht zuwider sepen. Nun wisse aber jestermann, wie viel entgegengesetzte zu allgemeinem Verderben eingerissen. Eine große Freude sep es ihnen daß man dieselben abstellen wolle.

Iwar widersetzen sich die Bischöse der Annahme dieser Erklärung, als sie am 4ten Juli in dem Fürstenrath vorkam: sie behaupteten, nicht von den Mißbräuchen rühre die Bewegung des Volkes her, sondern von den aufrührerischen Schriften und Predigten: in dem Ungestüm der Debatte entsiel Einem der Ausdruck, man sollte lieber alle seit acht Jahren gedruckten Bücher verbrennen; allein durch Übertreibungen solcher Art schadeten sie sich nur: man warf ihnen vor, alle menschliche Kunst und Vernunft unterdrücken zu wollen. Die Antwort der Städte ward angenommen wie sie war.

Und hierauf verwandelte sich nun der ganze Reichstag in verschiedene Commissionen zur Abstellung der geistlichen Misbräuche: eine churfürstliche eine fürstliche und eine städtische: eben wie man einst zu Worms die Beschwerden gegen den päpstlichen Stuhl zusammengestellt hatte.

Es nahm die dem Clerus sehr abgeneigte Stimmung, welche in der Nation vorherrschte, auch an dem Reichstag überhand. "Bon den Geistlichen," klagt der Frankfurter Gesandte, "werde nichts gesucht als ihr eigner

<sup>1.</sup> Antwort der Stadte, gedruckt bei Rapp und bei Balch XVI, 246.

Rußen, und das allgemeine Beste vernachläßigt." In den Briesen des herzoglich sächsischen Gesandten, so streng katholisch sein Herr auch war, sinden wir doch dieselben Rlagen. Der größere Theil der Geistlichen, sagt er, habe nur seine Hossauche könne von ihnen nicht geleugnet werzden und doch wolle sie Reiner abstellen lassen. In den Laien sey mehr Sorgfalt für das Beste der Christenheit wahrzunehmen als in den Geistlichen.

Wie fehr aber mußte diese Stimmung wachsen, als nun erst die verbundeten evangelischen Fürsten anlangten!

Der Churfürst von Sachsen erschien als der mächtigste Reichsfürst. Er war mit der größten Anzahl von Pferden eingeritten, er hatte alle Tage 700 Personen zu versorgen, und seine Begleiter rühmen, wie gut sie es bei ihm gehabt. Er zeigte sich gutmüthig und prächtig. Eines Tages gab er ein Bankett, wo 26 Fürsten bei ihm speisten, an vier Tischen, ihr Abel und ihre Räthe an besondern Taseln: einige entsernten sich bald: andre blieben bis nach zehn Uhr und spielten hoch. Dagegen machte der Landgraf mit seinem frischen gelehrten Glaubenseiser viel Eindruck: er zeigte

<sup>1.</sup> Hammann von Holzhusen Isten Aug : "die Geistlichen bearbeiten sich heftiglich um iren eignen und vergessen den gemeinen Nuben."

<sup>2.</sup> Otto v. Pack: Ist am Tage, wenn die Genstlichen gemenne Christenheit also meinten wn dy Laien, so blib Gottes Ehr, alle gute dristliche Ordnung, und bliben darzu spe selbst mit aller irer Hab Ehr und Gut, benn ich hab bisher kenn Leven vermerkt der da wolt ein Buchstaben von den guten Kirchenordnungen abthun adder der Genstlichen Guter um einen Pfennig schmälern. Nicht weiß ich was der Kurfürst von Sachsen und Hessen bringen werden.

sich bewanderter in der Schrift als alle Bischöse waren. 1 Beide hatten ihre keute angewiesen, weil man sich nach dem Evangelium nenne, sich aller keichtsertigkeiten zu enthalten. Einen um den andern Tag ließen sie in ihren Wohnungen predigen und an den Feiertagen sah man Tausende zu der Predigt strömen. Un ihren Wohnhäusern erblickte man ihre Wappen mit der Umschrift, verdum dei manet in aeternum, das Wort Gottes bleibet in Ewigkeit.

Unter diesen Eindrücken wurden nun die Gutachten jener Ausschüsse abgefaßt. Alle die alten Rlagen kamen aufs neue zur Sprache, über die Eingrisse von Rom, das unter andern die Bischöse viel zu hoch verpflichte, da sie doch Räthe des Reiches sepen, über Commenden und Annaten, das Unwesen der Bettelorden u. s. w. Man meinte, noch nie sep gegen Papst und Bischöse so freimüthig gesprochen worden. Die Städte drangen besonders auf eine bessere Ausstattung der Pfarren aus den geistlichen Gütern, und das Recht einer jeden Obrigkeit dieselben zu besetzen, — sie forderten die Unterwerfung der Geistlichkeit unter die bürgerlichen Lasten und Gerichte.

Bei weitem das merkwürdigste aber war das Gutachten, das aus dem Schoose des fürstlichen Ausschusses hervorgieng. Er bestand aus den Bischösen von Würzburg Strasburg Freisingen und Georg Truchses für die geistliche, hessen Pfalz Baden und dem Grafen von Solms für die weltliche Bank. 3 Ich sinde nicht verzeichnet, wer

- 1. Annales Spalatini bei Mencfen 659.
- 2. Beschwerung der Frei und Neichsstädte gegen den Geiftlichen, von Holzhusens hand in den Frankf. A. Bd 42.
  - 3. Bericht des hessischen Gefandten Schrauttenbach Donner-

von ihnen den vorwaltenden Einfluß hatte, ob vielleicht die bekannte gemäßigte Gesinnung des Bischofs von Freisingen, ober ber feurige Ernst des jungen Landgrafen ben Ausschlag gab: genug in den Sitzungen dieses Ausschuffes behielt man die ursprüngliche Idee, eine für beide Theile verbindliche gleichmäßige Norm aufzustellen, im Auge, und kam in der That mit einem dahin zielenden Vorschlag zu Stande. Roch mar, bei allem Widerstreit zwischen den herrschenden Gewalten, in der Nation selbst kein eigentlicher Zwiespalt. Die Stämme standen auf ziemlich gleicher Bildungsstufe: alle, ohne Ausnahme, wir sahen es noch zulett an Tirol, nördliche und füdliche, hatten eine Tendenz zur Reform, wiewohl ihre Ideen hierüber abweichen mochten. Allein eben, da dieselben noch nicht fixirt waren, konnten sie sich noch in mehr als Einer Form ausprägen. ließ sich denken, daß ein glücklich getroffenes nationales Verständniß die Unfänge der Zwietracht und auseinandergebenden Bildung, die in dem Regensburger Bundnig und deffen Folgen vorlagen, vielleicht doch wieder beseitigen wurde. Eben in diesem vermittelnden Sinne waren jene Vorschläge abgefaßt. Vor allem erklärte man darin die Priesterebe und den kaienkelch für empfehlenswerth. Man wollte es frei laffen, das Abendmahl unter Einer oder beiden Geftalten zu empfangen: man wollte dem Raifer vorstellen, daß es für die Priester besser mare, in ehelichem Stand zu sigen, als mit übelberüchtigten Personen haus zu halten. 1 Man ftag nach Udalrici (5 Juli) in ben Reichstagsacten bes Beimarischen Archivs, die übrigens bei diesem Sahre in großer Berwirrung und wenig ergiebig find.

1. Bugulaffen , daß die Empfahung des hochwurdigen Sacra-

wollte die Fasten, den Beichtzwang ermäßigen, die Privatmesse abstellen, bei Taufe und Abendmahl lateinische und
deutsche Sprache vereinigen; zwar von den übrigen Sacramenten nicht abstehen, aber sie umsonst geben. In hinsicht der Predigt ward die Formel von 1523 wiederholt,
Gottes Wort solle nach rechtem wahren Verstand, nach
Auslegung der von der christlichen Kirche angenommenen Lehrer gepredigt werden, jedoch mit dem Zusatz, der noch
eine stärkere hinneigung zur Reform und dem Sinne Luthers ausspricht: Schrift müsse man immer mit Schrift
erklären.

Zu diesem Vorschlag vereinigte sich eine aus geistlichen und weltlichen Mitgliedern gleichmäßig zusammengesetzte Commission. Man sieht, wenn früher das Regiment eine der Reform günstige Haltung genommen, so war es nicht Willführ gewesen: die Nothwendigkeit dieser Schritte entsprang aus der Lage der Dinge und dem Inhalt der allgemeinen Überzeugung, der sich kein Mensch entziehen kann.

Nach so vielen Fehlgriffen und Erschütterungen zeigte sich der Nation noch einmal die Möglichkeit, in der wichtigsten Angelegenheit, welche die menschliche Seele beschäftigen kann, ihre Einheit zu bewahren.

Um Isten August ward ein Ausschuß aus allen Stänben niedergesetzt, um nun diesen Entwurf in definitive Berathung zu ziehen. Eine Berathung, die von dem größten

ments unter einer ober beiberlei Gestalten eines Jeden Gewissen und freiem Willen heimgefest wurde, — daß mitlerzeit gegen den ebelischen Priestern von kenner Uberkent geistlichs oder weltlichs Standes etwas Streslichs werd furgenommen.

1. Rathschlag der Acht Berordneten im Dresdner Archiv.

Interesse zu werden versprach. Ohne Zweisel würde der Entwurf vielen Widerspruch erfahren haben, wie sich denn die Evangelisch gesinnten gegen die vier Sacramente erklärten, von denen nichts in der Schrift stehe: 1 selbst die Kastholisen aber waren noch nicht zufrieden gestellt: — unter andern bemerkt Herzog Georg, daß die schlimmsten Mißsbräuche noch nicht berührt sepen: der Ursprung alles Übels liege in dem bösen Eingang der Prälaten, mit Hülse mächtiger Verwandten, durch die rechte Thüre oder die unrechte: — genug, es würde die lebhastesten Debatten gegeben haben: 2 aber es ist kein Grund, zu zweiseln, daß sich eine Majorität gebildet, und definitive, für das ganze Reich verbindsliche Beschlüsse gefaßt haben würde.

Es war wieder ein Moment wie vor zwei Jahren, als man sich zu jener Nationalversammlung vorbereitete. Man hatte es jest schwerer als damals, da sich seitdem zu beiden Seiten autonome Bildungen festzusetzen angefangen hatten, aber um so wichtiger war es, denselben Sinhalt zu thun, und noch wäre es möglich gewesen.

Abermals kam es nun hiebei auf jene Gewalt an, welche die Nationalversammlung verboten und schon so oft einen hemmenden Einfluß auf die Neichsbeschlüsse außegeübt hatte. Der Kaiser schien seine alte Politik noch immer nicht verlassen zu wollen.

In Sevilla, zugleich mit der erwähnten katholischen

<sup>1.</sup> Auffat bei Balch XVI, 258: eine Entgegnung auf die von den acht Berordneten aufgestellten Grundfate, zum Theil beistimmend, jum Theil bestreitend.

<sup>2.</sup> Schreiben Herzog Georgs in den Reichstagsacten des Dresdenner Archive.

Mahnung, batte er eine Instruction an seine Commissarien ausgestellt, worin er ihnen befahl, an dem Reichstag in keinen Beschluß zu willigen, der dem alten Berkommen in Lehre oder Gebräuchen entgegenlaufe, und das Wormser Edict aufs neue einschärfte. 1 Es liegt ein gewisses Dunfel über dieser Sache. Vorlängst mußte die Instruction an gelangt senn wie auch Berzog Beinrich längst zurückgekommen war; man sieht nicht, wodurch die Commissarien sich ermächtigt gehalten, doch anfangs mit einer andern auf gutreten: ob vielleicht durch eine dem Erzherzog feitdem gugegangene Weisung oder wodurch sonft. Genug erft jest, nachdem die Sachen so weit gediehen, kam man mit jener Instruction zum Vorschein: auf Antrieb, wie in Speier behauptet ward, einiger machtigen Geistlichen, nicht ohne "Finang und hinterlift:" und brachte damit einen gewaltigen Eindruck hervor. Der große Ausschuß nahm sich noch ziemlich zusammen: er erklärte, sich so halten zu wollen, wie er es verantworten konne; allein was ließ fich ausrichten, da jeder neuen Anordnung das klare Wort des Raisers ent gegengehalten werden konnte. Man glaubte überhaupt es werde nun gar nichts mehr zu erreichen senn: Viele wollten keinen Augenblick langer bleiben: die Evangelisch gesinnten fürchteten doch die Anwendung der Gewalt. Des halb hauptsächlich neigten sich jett die Städte dem sächfischehessischen Verständniß zu, um einen Rückhalt zu haben wenn man zu Thätlichkeiten gegen sie schreite. 2 Auf

<sup>1.</sup> Commission vom 23sten Marz in den Fr. MM. Bb 42, f. 32.

<sup>2.</sup> Dann werde "solch Ansuchen und Fulgung zu großem Nutz gereichen " Schreiben von Holzhusen 21 Aug. 25 A. haben die übrigen Städte schon Antwort. Vor dem formlichen Abschluß soll nur noch abgewartet werden, was die Gesandtschaft ausrichten wird.

ben Antrag der Fürsten gaben Nürnberg, Strafburg, Augs, burg und Ulm nunmehr eingehende Antworten.

Die Verwickelung war höchst sonderbar. Indem der Papst den Raiser in Italien aus allen Kräften angriff, ihm einen europäischen Krieg erweckte, sollte die kaiserliche Macht noch einmal dienen, die Autorität des päpstlichen Stuhles in Deutschland aufrecht zu erhalten.

In der That aber: ein folches Verhältniß widerstreistet zu fehr der Natur und dem Sange der menschlichen Dinge, als daß es sich hätte behaupten sollen.

Schon glaubte man in Deutschland nicht mehr an den Ernst der in der Instruction ausgesprochenen Meinung. So sehr man hier auch mit seinen innern Angelegenheiten beschäftigt war, so wußte man doch auch von dem Bunde zu Cognac, von den Irrungen zwischen Papst und Kaiser. Zuerst die Städte bemerkten wie weit zurück das Datum der Instruction liege. Damals freilich senen Kaiser und Papst noch einverstanden gewesen, allein jetzt liege das Kriegsvolk des Papstes wider den Kaiser zu Felde. Man sage wohl, jede Verbesserung müsse einem allgemeinen Concilium vorbehalten bleiben: aber wie lasse sich unter den obwaltenden Umständen ein solches noch abwarten. Wäre der Kaiser zugegen, so würde er selbst sehen, daß man sein Edict nicht beobachten könnte, wenn man auch wollte.

Man erzählte sich, an Frau Margaretha in den Nieders landen sen bereits die Weisung gelangt, in Sachen des Evansgeliums "fäuberlich zu thun."

In der Überzeugung, mit der eigentlichen Meinung des Raifers zusammenzutreffen, trugen deshalb die Städte

barauf an, eine Gesandtschaft an ihn abzuordnen, um ihm die Lage der Dinge vorzustellen, ihn zu bitten, entweder nun doch ein National Concilium zu bewilligen oder menigstens von der Forderung abzustehn, daß das Wormser Edict ausgeführt werde. Ihr Vorschlag fand in dem grofen Ausschuß geneigtes Gehör. Auf der Stelle hatte fich hier eine antisgeistliche Mehrheit gebildet. Bei der Beras thung über die Beschwerden der gemeinen leute hatte man die Mißbräuche der Geistlichen ihnen zum Trot als die vornehmste Ursache ber Emporung bezeichnet. Best erinnerte man, das faiferliche Edict fen nur in so weit angenommen worden, als es möglich senn werde es auszuführen; allein das zeige fich eben unmöglich, Riemand werde fich finden, der es ausgeführt habe, ja der fich nicht ein Gewiffen daraus mache, es nach dem Wortlaut zu vollstrecken. 1 Und wie werde man gegen die Türken Sülfe leiften wollen, wenn man sich indeß zu hause gefährdet sehe? Der große Aus-

1. Daß diese Motive angeführt murden ergiebt fich aus einem Entwurfe der Instruction im Dresdner Archive, worin die Bitte so lautet: "der Kaiser wolle die Execution der Peen und Straf desselbigen Edictes bis uf ein funftig Concilium in Rum fehn laffen, Urfach es haben die Stennd das Edict nicht anders angenommen dan so vil In muglich, wie die kaiserliche Instruction selbs mit ir bringt, und nachdem Etlichen unmuglich gewesen das Edict zu halten, so fenen fie auch nicht in die Peen gefallen, zum andern fo man die Buchstaben befieht, so ift fain Furst oder Bifchof der das Edict gehallten oder der nicht ein Entsetzen hat dasselbige ad literam zu hals ten." Dort folgt dann auch die Instruction selbst. Die Frankfurter Gefandten fagen in einem Schreiben von diesem Reichstag o. D. "So wollen wir auch E. F. B. nicht bergen, daß auch das faif. Edict fo ao 21 zu Worms ausgangen, allhie auf diesem Reichstag von Fürsten Grafen herrn und Stedten hochlich und fast als unmöglich in allen Puncten zu halten angefochten wird."

schuß nahm den Vorschlag an, eine Gesandtschaft nach Spanien abzuordnen, und entwarf sogleich eine Instruction für dieselbe, worin er den religiösen Zwiespalt vor allem dem Versbot jener Nationalversammlung beimaß, und den Kaiser bat, sobald als möglich ein Concilium zu berufen, wenigstens ein nationales, bis dahin aber die Ausführung des Edictes gnäsbig in Ruhe zu stellen. Einigen sen sie unmöglich ihres Gewissens halben: Andern weil sie eine Empörung ihrer Unsterthanen besorgen müßten: dritten aus beiderlei Gründen.

Da ist nun merkwürdig, daß indem man in Deutschland diese Beschlüsse faßte, man ihnen von Spanien her mit entsprechenden Ideen entgegenkam.

Wir wiffen, aus welchen Gesichtspuncten der kaiferliche Sof die lutherischen Bewegungen von Anfang an betrachtete. Er hatte sich ihnen opponirt, so lange er mit dem Papstthum verbundet war: allein so weit gieng seine Hingebung nicht, um den Rrieg, den ihm Clemens VII in Italien machte, mit Freundschaft in Deutschland zu erwiedern. Gleich nach der Schlacht von Pavia, als ber Papst sich zuerst so unzuverläßig gezeigt hatte, bachte ber Großcanzler Gattinara ein Concilium zu fordern, nicht darum, wie er sagte, um es wirklich zu berufen, sondern nur um den Papst zu nachgiebigerer Unterhandlung zu nöthigen. 1 Bon England her ward Clemens schon damals aufmerksam gemacht, wie leicht eine Begunstigung der Frans zosen ihm die Obedienz der noch zur Kirche haltenden Reichs stände kosten dürfte. 2 Aber um wie viel entschiedner was

<sup>1.</sup> Gutachten bei Bucholt II, p. 281.

<sup>2.</sup> Excerpt eines Schreibens von Bolfen an den Bischof von

ren iett die Feindseligkeiten. In Deutschland selbst hatte man ihm vorausgefagt, baß feine Sache am Reichstag schlechter gehen würde als jemals: er erwartete nichts anders. 1 Lange und beinahe zu lange zögerte der Raifer sich zu erklären. Endlich aber, nachdem die letten Unterhandlungen gescheitert waren, nahm er eine entschlosse nere Haltung. Nach mancherlei Berathungen in dem Staatsrath, den er eben damals für die spanischen und beutschen Angelegenheiten eingerichtet, schrieb er seinem Bruber am 27sten Juli, es sen in bemselben ein Entwurf, ben er auch sogleich beilegte, gemacht worden, die Strafbestimmungen des Wormser Edictes aufzuheben, und die evangelische Wahrheit auf einem Concilium zur Entscheidung zu bringen. Der Papst wurde sich darüber nicht zu beklagen haben, da man ja nur die weltlichen, nicht auch die geistlichen Strafen aufhebe. Es laffe fich hoffen, daß man dann von den deutschen Fürsten eine stattliche Gulfe an Reiterei und Kufvolk gegen die Türken oder gegen Italien jum Beften der Chriftenheit erlangen werde. 2

Bath unmittelbar vor der Schlacht von Pavia: (before Parma ist ohne Zweisel verschrieben und muß heißen before Pavia.) Fiddes Lise of Wolsey 32. Wolsey meinte, daß der von Campeggi eingeschlagene Weg zum Ziele zu führen verspreche: allein "that Germany being now so much insected with the Lutheran heresy, such members of it, as still continue in the communion of the church, may be provoked to withdraw their obedience, should his holiness appear to act in savour of the French king against the emperor.

1. Albert da Carpi au Roi de France 24 Juni 1526 bei Molini Doc. stor. I, p. 208: "que a cette heure se feroit le tout le pis que se pourroit contre luy et la st. siege." Nach einer Äußerung des Churfursten von Trier, vom 9ten Juni.

2. Auszug bei Bucholt III, 371. "es fen in feinem Rath ber

Wer hätte unter diesen Umständen, da der Kaiser von selbst auf ein Zugeständniß kam, das man in Deutschland dringend forderte, nicht erwarten sollen, daß es nun auch gegeben, ausgesprochen werden würde? Ich sinde, daß Markgraf Casimir von Brandenburg, einer der kaiser-lichen Commissarien, diese Aushebung eifrig versocht. Es wäre ohne Zweisel nur auf Ferdinand angekommen. Der aber war doch nicht dasür.

Sein vornehmster Grund war ohne Zweisel die Rückssicht auf die katholischsgesinnten deutschen Stände. Schon Carl hatte in jenem Schreiben bemerkt, ein Theil seiner Räthe halte für gut, das Edict noch zu verschieben, weil man sonst leicht die bisherigen Segner der Lutheraner sich zu Feinden machen könne. Ferdinand wußte ohne Zweisel noch besser als sein Bruder, wie nothwendig es sen sie zu schonen. In Rom hatte man in diesem Augenblick den Sedanken gefaßt, die Römische Rönigskrone irgend eisnem Segner des Raisers anzubieten, und schon bewarb

Entwurf zu einem wohl clausulirten und wohl begründeten Edict gemacht, — dessen Frucht seyn solle daß man durch Gelindigkeit und Straferlaß für Die, welche den Jrrthümern Luthers angehangen, sie zugleich von diesen Irrthümern abziehe (sonderbare Art sich auszudrücken) und ihnen den Weg gebe, auf welchem die Wahrheit der evangelischen Lehre durch ein gutes Concilium entschieden werden könne, welches der Papst jeht fürchte; zugleich werden sie Ferdinand unterstühen gegen die Türken oder gesgen Italien "zum allgemeinen Besten der Christenheit."

<sup>1.</sup> B. d. Lith Erlauterung p. 172.

<sup>2.</sup> Beranlassen "d'estre mauvais avec les aultres." Bucholt 372. Schade daß nicht der ganze Brief gedruckt worden ist.

<sup>3.</sup> In den Provvisioni per la guerra di Clemente VII (Inform. Politt.) wird das als eine munichenswerthe Maagregel geschildert.

sich Herzog Wilhelm von Baiern bei den einflußreichsten Churfürsten um diese Würde. Den katholischen Fürsten das Edict zu entreißen, auf das sie ihre Verfolgung der Evangelischen hauptsächlich gegründet, hätte sie zu der restolutesten und gefährlichsten Feindseligkeit veranlassen können. Auch er hielt für gut, die Aushebung des Wormser Edictes noch auszuseßen. Er meinte, erst wenn der Kaiser in das Neich zurückgekommen und mächtig daselbst geworden sen, werde diese Maaßregel mit Vortheil und ohne damit die alte Religion zu stürzen, ausgeführt werden können: dann werde man auch eine gute Summe Geldes für jene Vergünstigung erhalten können.

Allein eben so wenig vermochte er doch oder war er geneigt auf die allgemeine Execution des Wormser Edictes zu dringen. Ein vollkommener Sieg der Anhänger des Papstes wäre dem Haus Östreich sogar verderblich gewesen.

Da nun weder die Ausführung noch die Aushebung des Wormsischen Stickes rathsam erschien, da auch jene vermittelnden Vorschläge nicht durchdringen konnten, so machte sich ein Prinzip geltend, das schon eine Zeit daher in den Ereignissen mitgewirkt hatte, aber mehr in der Tiefe, ohne zu allgemeinem Bewußtseyn gelangt zu seyn. Das Prinzip der Territorialentwickelung bemächtigte sich auch der religiösen Angelegenheit. Ich sinde, daß zuerst die Städte dasselbe offen in Anregung brach-

ten.

<sup>1.</sup> Ercerpt des Schreibens von Ferdinand 22sten Sept. — Daß jenes Schreiben vom 27 Juli Mitte August angekommen, ist wohl keine Frage. Briefe von Spanien giengen in der Negel 14 Tage.

ten. Sie stellten vor, es werde nicht mehr möglich senn, die kirchlichen Cerimonien wieder zu vereinigen: — an manchen Orten habe man sie geandert, an andern alles beim Alten gelassen, jeder glaube, wie er es mache so sen es recht — unmöglich könne man da mit Gewalt einschreiten, und nichts bleibe übrig, als einen Jeden bei den angenommenen Rirchenbräuchen zu laffen, "bis einmal ein freies Concilium vermöge des göttlichen Wortes darin Bestimmung treffe. 11 1 Ein Vorschlag, der im Grunde der Natur eines Reichstags, welcher die Einheit repräsentirte, und den frühern Reichsschlüssen, welche immer allgemein gultige Festsetzungen enthalten hatten, widersprach, aber von der Lage der Dinge empfohlen ward. Es war gleich unthunlich, den katholischen Ständen das Wormser Edict wieder zu entziehen, und es den evangelischen neuerbings aufzulegen: - ber Gebanke brach fich Bahn, jeder Landschaft, jedem Reichsstand in Hinsicht der Religion die Autonomie zu gewähren, die sie einmal auszuüben begonnen hatten. Es war das Leichteste, Raturlichste: Niemand wußte etwas Befferes anzugeben. Die Triebe der religiosen Sonderung, welche seit 1524 hervorgetreten, behielten über die Versuche, die Einheit durch Reform zu behaupten und fester zu stellen, die Oberhand. Der Ausschuß beschloß, nieder Stand möge sich so verhalten wie er es gegen Gott und gegen den Raifer zu verantworten gedenke," d. i. er möge thun, wie er es selber für rathsam Diesen Beschluß nahm der Ausschuß in die Inerachte. struction für die Gesandtschaft an den Raiser sogleich mit auf.

<sup>1.</sup> Eingabe der Stadte in den Frankf. AU. Bb 42. Ranke b. Geich. 11.

Es ist ein Moment in welchem alle allgemeinen und beutschen Berhältnisse zusammengreisen, in welchem die früshere und die spätere deutsche Seschichte sich von einander trennen, — obwohl er äußerlich nicht bedeutend erschien, — daß Erzherzog Ferdinand das Sutachten des Ausschusses annahm, die Sendung der Botschaft billigte, die für sie entworsene Instruction guthieß. In dem Neichsabschied seste man sest, die zu der allgemeinen oder nationalen Kirchenversammlung, um welche man bitte, werde jeder Stand, in Sachen die das Wormser Edict betresse, "so leben, regieren und es halten, wie er es gegen Gott und Kaiserliche Maj. zu verantworten sich getraue."

Man verzeihe die Wiederholung dieser Worte, weil sie so unendlich wichtig geworden sind. Sie enthalten die gesetzliche Grundlage der Ausbildung der deutschen Landestirchen; zugleich aber involviren sie, obwohl sie noch die Möglichkeit dereinstiger Wiedervereinigung offen lassen, die Trennung der Nation in religiöser Hinsicht. Es sind die für die deutschen Geschicke entscheidenden Worte. Der Ratholicismus würde sich nicht haben behaupten lassen, wenn das Wormser Edict förmlich wäre zurückgenommen word

<sup>1.</sup> Demnach haben wir (die Commissarien) auch Chursursten Kürsten und Stände des Neichs und derselben Bottschafter uns jesto allhie auf diesem Neichstag einmüthiglich verglichen und vereiniget, mittler Zeit des Concilii oder aber Nationalversammlung nichts desto minder (d. i. ohne die Rücksunft der Gesandtschaft zu erwarten) mit unsern Unterthanen ein jeglicher in Sachen so das Edict, durch Kais. Mt auf dem Neichstag zu Worms gehalten ausgangen, belangen möchten, für sich also zu leben, zu regieren und zu halten, wie ein jeder solches gegen Gott und Kais. Mt hosset und vertrauet zu verzantworten. (N. Samml. d. Neichsabsch. II, 274.)

den. Die evangelische Partei hätte sich nicht auf legalem Wege ausbilden können, wenn man auf der Auskührung desselben bestanden hätte. Die Entwickelung der einen wie der andern Seite knüpft sich an diesen Moment.

Im Ganzen war es die unmittelbare und nothwendige Folge des Zwiespaltes zwischen Raiser und Papst. Der Bund des Raisers mit dem Papst hatte das Wormser Stict herbeigeführt; da der Bund gebrochen war, nahmen der Raiser und sein Bruder auch das Edict zurück, in so weit ihre eigenen Interessen das zuließen.

## Drittes Capitel.

## Eroberung von Rom im J. 1527.

Während man in Deutschland diese Berathungen pflog, ward in Italien bereits geschlagen.

Moch im Juni waren die Verbündeten in der Lombardei ins Feld gerückt: ohne Zweifel nicht so rasch und entschlossen, wie nothwendig gewesen wäre: — die Kaiserslichen behielten Zeit, die Empörung der Mailänder mit Gewalt zu dämpfen und eroberten sogar zuletzt das Castell; — dagegen nahmen aber die Verbündeten Lodi und Cremona ein: die lange vergeblich erwarteten Schweizer ersschienen doch mit der Zeit in beträchtlicher Anzahl: eine glänzende Schaar französischer Hommes d'Armes gesellte sich dem Heere zu: die Liga war im September offenbar Meissterin im Lande: und die Kaiserlichen, in einer zur Rebellion geneigten Stadt, schlecht bezahlt und von dem Lande satze abgeschnitten, befanden sich in einer ziemlich bedrängsten Lage. 1

1. Aus dem Schreiben Guicciardinis an den Datar 24 Spt. 1526 ergiebt sich daß man daran dachte, einen neuen Versuch zu machen, um die Kaiferlichen aus Mailand zu verjagen.

Allein auch dem Raiser standen, und zwar zunächst in Italien selbst, Kräfte des Widerstandes und der Vergeltung zu Gebote.

Als er dem Papst im Juni noch einmal Frieden anbieten ließ, beauftragte er zugleich seinen Bevollmächtigten Ugo Moncada, im Fall er eine abschlägliche Antwort bekomme, Mittel zu ergreifen um die Macht des Keindes von Mailand abzulenken. 1 Nicht sehr schwer war das auszurichten. Der Staat, die Stadt, ja der Pallast mar mit Raiserlich aefinnten erfüllt. Als der kaiserliche Botschafter, Bergog von Sessa von der letten vergeblichen Audienz nach Hause ritt, nahm er einen Narren hinter fich aufs Pferd, der durch tausend Possen dem Volke zu verstehen gab, man mache sich nichts baraus. 2 In den Saufern der Colonnas unter den Augen des Papstes hielten seine offenbaren Keinde Zusammenkunfte. Um dann die Absicht des Raisers zu vollführen, giengen sie mit einer ich möchte sagen groben Verschlagenheit zu Werke. Gie fiengen an ben neapolitanischen Grenzen im Gebiet der Colonnas Ruftungen an: auch der Papft ruftete. Dann erboten fie fich zu einem Vertrag: Clemens ließ fich barauf ein, und war nun so unbeforgt, daß er eine große Zahl feiner Truppen in Rom abdankte. Aber eben dieß war es, was sie erwarteten. Nachdem sie ihn sicher gemacht, entschlossen sie sich ihn zu überfallen. Der kriegerische Cardinal Pompeo Colonna, ein Mann, der einst feine Stola zerriffen, um eine Streitsache im Zweikampfe auszumachen, ber immer eine

<sup>1.</sup> Schreiben Carls bei Bucholt III, 52.

<sup>2.</sup> Albert da Carpi an Frang I. Molini Documente I, 205.

bittere personliche Feindschaft gegen ben Papft zur Schau getragen, vereinte fich biezu mit Don Ugo, wie einst Sciarra Colonna mit Mogaret. Um 19ten September erschienen die colonnesischen Schaaren vor den Mauern von Rom und drangen ohne Widerstand ein. Die Stadt mar gang wehrlos: das Volk rührte sich nicht: es war neugierig zu sehen, ob Colonna, mas er zu wollen behauptete, wirklich den Datican im Namen des romischen Raisers besetzen wurde. 1 Un der Besetzung wenigstens konnte ihn Niemand hindern, und wollte der Papft, der nach der Engelsburg geflüchtet, seinen Pallast wiederhaben, so mußte er sich zu einem Waffenstillstand verstehen, nicht allein für Reapel und die Colonnas, sondern zugleich für Mailand und Genua, für alle seine Truppen zu kand und zu See. 2 Mur um biesen Preis verließen die Colonnesen die Stadt: sie hatten überdieß eine Beute von 300000 Duc. gemacht.

Wohl hätte nun Elemens die Gebrechlichkeit seiner Macht, die Gefahr erkennen mögen: die Stimme hatte sich hören lassen, die im Schneegefild der Alpen die nahende Lawine verkündigt. Allein noch einmal behielten Entrüstung und Rachsucht in ihm die Oberhand. Wie sein Bevollmächtigter Suicciardini ihm schrieb, die Verpflichtungen welche man beim Abschluß der Liga so feierlich und öffentzlich übernommen, sepen um vieles heiliger als diese ausgezwungenen Bedingungen, 3 so war auch er nicht der Meiselburgen

<sup>1.</sup> Gleichzeitiger Bericht bei Buder Sammlung ungedruckter Schriften p. 563. Negri an Micheli 24 Sett. Lettere di principi I, 234. (Das Datum im Druck ist falsch.)

<sup>2.</sup> Conventione di Clemente VII con Vgo di Moncada bei Molini I, 229.

<sup>3.</sup> Guicciardini al Datario 24 Spt. Lettere di principi II,

nung, den Waffenstillstand auch nur eine Stunde länger als nüßlich zu halten; ' so wie er einigermaaßen gerüstet war, griff er die Colonnas und das neapolitanische Gebiet an: in Aurzem empfieng er dazu französische und englische Gelder; der berühmte Vertheidiger von Marseille, Renzo da Ceri unternahm ein päpstliches Heer in die Abruzzen zu führen. Indessen dienten seine übrigen Truppen, nach wie vor, gegen Mailand und Genua.

In diesem Momente aber erhob sich schon von einer andern Seite her eine noch viel größere Gefahr: der Kaisfer hatte noch andre Kräfte aufzubieten als die italienischen.

In jenem Schreiben, das für den Ausgang des Reichsetags so entscheidend wurde, vom 27sten Juli 1526, hatte Carl seinen Bruder aufgefordert, entweder selbst nach Italien zu gehn: in welchem Fall er ihm keine Instruction, sondern nur eine Vollmacht zu geben gedenke, indem er seine Person darstelle, als sein zweites Selbst: oder wenigstens ein starkes Heer auszurüften und hinüber zu schicken.

Selber zu gehn, war Ferdinand durch die Angelegenheiten von Ungern abgehalten, die seine Anwesenheit auf das dringendste forderten: aber er wendete sich an den Mann der schon immer die Landsknechte in Italien zum Siege geführt, George Frundsberg zu Mindelheim, der auch jetzt bereit war, seine alternde Kraft noch einmal seinem Kaiser

<sup>14.</sup> Er bruct fich sehr bezeichnend aus: nell' osservare la tregua veggo vergogna, non si sugge spesa e si augumenta il pericolo, perche quanto all' onore, N. Sre più è obligato ad una lega satta con tanta solennità che ad un accordo satto per sorza e con ruina del mondo.

<sup>1.</sup> Excerpt eines Schreibens worin Clemens erklart, der Berstrag binde ihn nicht, bei Herbert p. 155.

<sup>2.</sup> Excerpt bei Buchole III, 42.

zu widmen. Eine große Schwierigkeit hatte es, Geld aufzubringen. Ferdinand gab seinen Bevollmächtigten volkt Gewalt, Land und Leute, Schlösser und Städte zu verpfänden: er erklärte sich bereit, seine Rleinodien aufladen und in Augsburg versetzen zu lassen. Frundsberg versetzte das Geschmeide seiner Frau: die italienischen Beschlähaber, welche sich nur noch eine kurze Zeit halten zu können erklärten, wosern sie keine Hülfe bekämen, schickten einiges baare Geld: endlich brachte man so viel zusammen, um dem Bolke wenigstens das Laufgeld und einen halben Monatsold reichen zu können. Hierauf ward in allen oberländischen Reichsstädten die Trommel gerührt: von allen Seiten kamen die Schaaren zusammen.

Wir werden uns nicht täuschen wenn wir behaupten, daß es dießmal nicht der bloße Kriegseiser war was sie versammelte: sie kamen herbei, weil man wußte, daß es gegen den Papst gieng.

Man hatte das in Nom vorausgesehen. Giberti bemerkte schon im Julius: leicht werde man in Deutschland
sehr zahlreiche Schaaren zusammenbringen, "in Betracht des
natürlichen Hasses den sie gegen uns hegen, und der Hosnung auf die Beute."

Die Anmahnungen des Kaisers waren in den verfänglichsten Ausdrücken abgefaßt. Sein Bruder, sagt er,

<sup>1.</sup> Aus dem Bericht des Otto v. Pack, der nach Insbruck geschieft worden, um eine Geldforderung des Herzog Georg einzutreiben, sehen wir, wie viel Schwierigkeiten das hatte: die Welser waren nicht bei Casse, die Fugger brauchten das baare Geld das in
ihren Handen war selbst, um sich nach dem Tode Jacob Fuggers
auseinander zu setzen. (Dr. A.)

moge nur vorgeben, daß das heer das er rufte gegen die Türken ziehen solle: Jedermann werde wissen welche Türten das senen. In einem Manifest, das der Raifer im September 1526 erließ, drückte er fich auf eine Beife aus, deren fich kein Unhänger Luthers zu schämen gehabt hätte: er bezeigt seine Verwunderung, daß der Papft um irgend eines Besitthums willen Blutvergießen veranlasse: völlig entgegen fen das der lehre des Evangeliums. 1 Im Do tober bittet er die Cardinale den Papft zu erinnern, daß er nicht "um die Waffen zu führen, noch zum Verderben des christlichen Volkes" den pontificalen Thron inne habe; er trägt aufs neue auf ein Concilium an, und fordert die Cardinale auf, wenn der Papft es verweigere, es an feiner Stelle zu berufen: er wenigstens wolle unschuldig senn, "wenn der christlichen Republik dadurch ein Nachtheil erwachse. 11 2

Und fragen wir nun nach der Sesinnung Frundsbergs, so ist kein Zweisel, daß er vorlängst evangelische Überzeusgungen hegte, 3 und sich überdieß in dem letzten Krieg mit dem bittersten Haß gegen den Papst erfüllt hatte. Unmittelbar nach der Schlacht von Pavia hatte er darauf angestragen, denselben im Kirchenstaate heimzusuchen. In dieser

<sup>1.</sup> Rescriptum ad Papae criminationes. "quod tamen Sti Vrae non placuit, heißt es (Goldaft Constit. I, 489 nr. 19), licet credere non possemus, eum qui Christi vices in terris gerit, vel unius guttae humani sanguinis jactura quamcunque secularem ditionem sibi vendicare velle, cum id ab evangelica doctrina prorsus alienum videretur.

<sup>2.</sup> Epistola Caroli ad Collegium Cardinalium VIta Octobris. Goldaft Pol. Imp. p. 1013.

<sup>3.</sup> S. die oben p. 94 angeführte Stelle.

Gefinnung bestärkte ihn vor allem fein Secretar und Be gleiter auf diesem Zuge, Jacob Ziegler, der fich lange Zei am römischen Sof aufgehalten hatte, von dem eine Lebens beschreibung Papst Clemens VII übrig ist, aus welcher mar fieht, was die Deutschen dort von dem Papst dachten und unter einander besprachen, von seiner unächten Geburt, di ihn schon von Anfang an von der Geistlichkeit hätte aus schließen sollen, seiner verschlagenen Pfiffigkeit, seinem rau berischen Geig: Giftmischereien und die schändlichsten Wol lufte gaben fie ihm Schuld: mit allen Gerüchten des hofes wahren oder falschen, nährten sie die nationale Untipathie von der sie erfüllt waren. Diese Erzählungen, zusammen treffend mit den Feindseligkeiten gegen den Raiser, die mar für durchaus unrechtlich hielt, erweckten in den Deutschen Hauptleuten und Gemeinen, ungefähr denselben religiöspo litischen Eifer gegen den Papft, der in dem Bauernkrieg so vie len deutschen Prälaten verderblich gewesen: auch G. Frunds berg war davon durchdrungen: 1 er erklärte sich entschlof fen, der Sache ein Ende zu machen, dem Papft ein Leider ju thun, wenn er ihn in seine Sand bekomme.

Wenn die Politik des Raifers die religiösen Bestre bungen der Deutschen unterstützte, so förderte die religiöse Stimmung hinwieder die Politik des Raisers. Bei der ersten Unnäherung an die Neigungen der Nation kam sie ihm mit aller ihrer Kraft zu Hülfe.

Im November sammelten sich bei 11000 Mann auf

1. Scheshorn de vita et scriptis Jacobi Ziegleri § 21. Et weist aus einem ungedruckten Werke Zieglers nach, "magnanimo heroi, in G. Fo in expeditione italica versanti eum suisse vel a consiliis vel ab epistolis."

den Musterpläßen zu Meran und Bogen: 1 in Trient gesellte sich ihnen die eben aus Cremona abgezogene Besagung unter Conradin von Glürns zu; sie waren alle willig, dem schlechten Solde zum Trotz den sie erhielten: noch etwa 4000 nahmen ohne alle köhnung an dem Zuge Theil, "ein auserlesener Hause, wie er bei Menschen Gedenken nicht in Italien gesehen worden."

Die nächste große Schwierigkeit war nun, nur erst bahin zu gelangen, die Alpen zu überschreiten, und sich bann drüben in Berührung mit dem Heere in Mailand zu setzen.

Frundsberg hatte keine Lust, seine Kraft und Zeit an der wohl besetzen Clause von Verona zu vergeuden: er schlug die viel schwierigere Straße über die Sarkaberge ein, nach den Herrschaften seines Schwagers, des Grasen von Lodron. Hier boten sich ihm abermals zwei Wege dar: der eine zur rechten Hand, noch allenfalls von einem Heere zu passiren, aber durch die Clause von Anso geschlossen: der andre zur Linken, eigentlich nur ein Fußsteig zwischen Untiesen und Abgründen, den ein einziger Bauer hätte unbrauchbar machen können: den aber die Feinde nicht besachtet hatten. Diesen Pfad schlug Frundsberg am 17ten November ein: sein Schwager, der hier in der Nähe seines Stammschlosses Weg und Steg kannte, gab ihm noch

<sup>1.</sup> Aus dem Tagesbericht in Hormayrs Archiv 1812 p. 424 sehen wir, daß das Heer aus 10650 M. bestand, auf den halben Monat mit seinen Amt und Hauptleuten 25900 G., mit dem Lauf 34832 G. brauchte. Die Mustercommissarien liehen dem Frundsberg 2000 G., "damit er doch etwas in Händen hatte:" "mit überlaus seinen Augen" nahm er das an.

bas Geleite, brei Meilen bis zum hohen Gebirg. Nu wenige Pferde konnte man mitnehmen: von diesen stürzte dennoch einige die Klüste hinab: auch von den Leuten stürten einige hinunter: Keiner durste seine Blicke abwärt wenden. Den Feldhauptmann nahmen einige sichre Knecht in die Mitte: mit ihren langen Spießen bildeten sie a den gefährlichsten Stellen wie ein Geländer zu seiner Seite er faste dann wohl den Vordermann an dem Goller, de Hintermann schob ihn: so gelangten sie des Abends nac Aa, am 18ten nach Sabbio: Widerstand fanden sie nicht am 19ten erschienen sie an dem Fuß des Gebirges, bi dem Markt Savardo im Gebiet von Brescia. Eben gien gen ihre Lebensmittel aus: hier aber fanden sie guten Fai natzer Wein, 8000 Stück Vieh trieben sie zusammen, un thaten sich nach langer Entbehrung gütlich.

Ihre Absicht wäre gewesen; sich nun unmittelbar midem Heere in Mailand zu vereinigen. Aber viel zu star war der Feind im Felde, als daß er das zugegeben hätte Der Oberbesehlshaber der Liga, Herzog von Urbino erschiel mit seinen Halbhacken in ihrer rechten Flanke und hielt si vom Oglio entsernt. Sie konnten nicht daran denken, irgenleine von den benachbarten Städten anzugreisen: alle warei in zu gutem Vertheidigungszustand, und sie dagegen ohn Geschüß: es blieb ihnen nichts übrig, als der Versuch über den Po zu kommen, wo der Feind nicht so start wa und sich Vourbon mit der Zeit mit ihnen vereinigen konnte.

- 1. Reisner Frundsberge 86. Thun bei hormanr 428.
- 2. Bourbon hatte ihm geschrieben, er konne ihm den Weg nich angeben: Frundsberg mar entschlossen im Nothfall zu schlagen, doch sich sonkt "in keine Gefährlichkeit zu stellen." Schreiben bei H. 421.

Dahin nahm Krundsberg in drei geschlossenen Saufen feis nen Weg: die Verbundeten hatten doch nicht den Muth, ihn ernstlich anzugreifen: sie neckten ihn blos bald mit ihrer leichten Reiterei bald mit ihren Schützen, die fich hinter den Graben ben hecken verbargen; uur einmal kam er in ernstliche Gefahr. Als er in der kandwehr von Mantua, auf bem langen schmalen Damm einherzog, griffen ihn die Keinde im Rücken an und machten zugleich eine Bewegung um die Brucke über den Mincio, den er passiren mußte, bei Governolo zu besetzen. Er wäre verloren gewesen, hätte er sich an dem höchst ungunstigen Ort einschließen lassen. Krundsberg war aber bei aller seiner handfesten Tapferkeit teinesweges ohne eine einfache und ausreichende Taktik. Jener Brücke hatte er sich noch im rechten Moment versichert: den Anfall im Rücken wiesen die Schüßen mit ihren handrohren ab; als dann doch eine nicht unbedeutende feindliche Truppe an dem Fluß erschien und ihm den Übergang zu erschweren Miene machte, wollte ihm das Glück so wohl, baß einer der erften Schuffe den Capitan derfelben, Johann Medici, auf welchen die Italiener ihr Vertrauen gesetzt, der gang ein Mann war nach ihrem damaligen Sinne, - gebilbet, klug, allen südlichen Lastern ergeben, aber zugleich thatfräftig, verwegen, ein guter Anführer, — tödtlich verwunbete. 2 hierauf gieng Frundsberg bei Ostiglia über den

1. Leoni Vita di Francesco Maria d'Vrbino p. 364.

<sup>2.</sup> Die Erzählung, daß dieß just der erste Schuß aus den so chen angekommenen Falconets von Ferrara gewesen, nahm Reisner aus Jovius Vita Alfonsi, und sie ist mir deshalb verdächtig, weil nach dem Tagebuch bei Hormanr p. 429 erst nachdem man über den Po gekommen, 2 Falconets und 2 Schlangen, mit 10000 G. vom Hervoa anlanaten. "Hätt ich." saat Krundsberg, "4 bis 500 Pferd

po: das rechte Ufer aufwärts nach der Trebbia: am 28sten Dez. langte er in der Gegend von Piacenza an. "Hier sind wir," schrieb er dann an Bourbon: "über die hohen Gebirge und tiesen Wasser, mitten durch die Feinde, in Hunger und Mangel und Armuth sind wir glücklich angeslangt. Was sollen wir thun?"

Bourbon brauchte noch den gangen Januar, um Mais land so weit zu beruhigen, daß er es mit einer gemissen Sicherheit einem Theile seiner Truppen anvertrauen, und mit dem andern sich mit den Deutschen verbinden konnte. Um 12ten Februar geschah die Vereinigung bei Firenzuola. 1 Was sie thun follten konnte ihnen keinen Augenblick zweisels haft senn. Die Gefinnung Frundsbergs kennen wir. Auch von Bourbon kann man sich nicht wundern wenn er jest vor allen andern Menschen den Papst haßte: - bag er Herzog von Mailand werden solle, war die Forderung des Raisers, an der bisher alle Unterhandlungen gescheitert was ren, die Clemens nie hatte bewilligen wollen. Ihr einziger Verbündeter in Italien war der herzog von Ferrara, der dem Papft einen nicht geringern Saf widmete: von Clemens wie von Leo war er unaufhörlich selbst in seinem ans gestammten Erbe bedroht worden: er unterstützte das heer auf dem Marsch, und forderte die Anführer auf, nur feis

gehabt, so wollt ich mit der Husse Gottes kaiserlicher Mt und funklicher Durchlaucht nicht ein klein Ehr eingelegt haben. Ihr mugt enndlich glauben, daß ich mein Lebtag heftigern Abzug nicht gesehn habe." Den Feinden wurden 500 Pferde erschoffen.

<sup>1.</sup> Frundsberg war sehr misvergnügt daß man, ihn so lange aufziehe. Er vermuthet schon Verrätherei: was man ihm sagt glaubt er wie St. Thomas. Schreiben a. a. D. 430.

nen Augenblick zu verlieren und den gemeinschaftlichen Keind in Rom aufzusuchen. 1 Um 22sten Februar brach bann das vereinigte Beer, bei 20000 M. fark, in feche Saufen vertheilt, mit einigem Geschütz und einiger leichten Reiterei aus dem Lager von Firenzuola auf und nahm die große Straße die nach Rom führte. hauptleute und Gemeine waren davon durchdrungen, der Papst habe den neuen Rrieg angefangen; sie wußten sehr wohl, daß wenn es ihnen der Raiser an ihrem Gold fehlen laffe, dieg nur aus Mangel geschehe, und waren entschlossen sich denselben in Rom zu holen. Der religiöse Widerwille und die Begierde den Raifer zu rachen, das gerechte Verlangen, zu ihrem wohlverdienten Solde zu kommen, und der Ruf von den seit einem Jahrhundert aus aller Welt in Rom gusammengehäuften Schäßen durchdrangen sich in ihnen, und bildeten das wunderlichste Gemisch von Leidenschaften, deren Inhalt fich zulett in dem Entschluß zusammenfaßte, Rom zu erobern und zu plündern.

Gleich bei dem ersten Hinderniß das sich ihnen in Weg stellte, flammte diese Stimmung, nun schon selbständig geworden und nicht mehr zu bezähmen, in den heftigsten Ausbrüchen auf.

Ende Februar und Anfang März hatten die papstlischen Truppen einige Vortheile im Neapolitanischen davon getragen, und der Vicekönig hatte sich wirklich entschlossen einen Stillstand mit dem Papst einzugehn, in welchem ents

1. Schon im Nov. hatte ihnen der Herzog von Ferrara gerasthen, die Bentivogli in Bologna einzusetzen: gehe das nicht "den Zug auf den Papst vorzunehmen: wenn Bourbon kein Geld schaffe, die Städte und Flecken zu schätzen, die Knechte zu unterhalten."

weber gar nicht ober doch nur unzureichend von den Geldzahlungen die Rede war, die dem heere geleiftet werden follten, bagegen beffen Rückzug in die Lombardei verabredet wurde. 1 Es war nicht sehr wahrscheinlich, daß dieser Bertrag von dem Raiser ratificirt, ober von den Beerfuh rern angenommen, ja felbst nicht, daß er von dem papst lichen Befehlshaber ausgeführt werden würde, indem das Beer ber Liga fich in biefem Fall gang von ben papftlichen Truppen zu trennen drohte. 2 Aber das bloße Gerücht das pon, der Anblick eines Gesandten, der von Rom kam und dabin zurückeilte, brachte das heer in Bewegung. 3 Zuerst murrten die Spanier. Sie brohten, fie wurden fich zu einem ans bern herrn schlagen, der ihre Unsprüche besser befriedige: al lein wen hätten sie finden sollen, da ihnen der Raiser 8 Monate den Sold schuldig war! es blieb ihnen nichts übrig, als fich an die Verson ihres Beerführers zu halten. Ein Glück daß Bourbon noch entfliehen konnte: sein Zelt ward geplundert, fein bestes Rleid fand man den andern Tag in einem Graben. Und auf der Stelle theilten fie ihre Aufregung auch den Deutschen mit; sie riefen nur immer: Lang Lang, Geld Geld: bas

<sup>1.</sup> Vertrag bei Bucholt III, 605. Die Inhaltsangabe bei Guicciardini (XVIII, 5) stimmt damit nicht ganz zusammen: namentlich sindet sich in dem Tert nichts von den 60000 Duc. die nach Guicciardinst gezahlt werden sollten. Ich möchte doch glauben, daß es noch einige geheime Artifel gab, wie in der Ligue von Cognac. Bettori spricht von 65000 Duc.

<sup>2.</sup> Diese Zweiselhastigkeiten brachten die papsts. Agenten in Berzweissung. "Si è sempre consigliato lo accordo, ma s'intendeva un accordo che susse sermo e non dubio e intrigato, come questo che si è satto in Roma e non osservato in Lombardia."

<sup>3.</sup> Sepulveda: VI, 1.

bas war alles Deutsch was sie konnten, es war wie der Naturlaut dieses Aufruhrs. Frundsberg glaubte doch noch nichts fürchten zu muffen: er traute fich noch zu, seine Landsknechte in Güte zu beschwichtigen. Er ließ die Trommeln gehn, einen Ring schließen, und hatte das Berg, mit dem Prinzen von Dranien, der dem heere aus Deutschland nachgekommen, und den vornehmsten Hauptleuten in dessen Mitte zu treten: er glaubte noch durch vernünftige Worte etwas auszurichten. Er stellte ihnen vor, wie er bisher für sie gesorgt, 1 sie in guten und bosen Tagen nicht verlassen: so wolle er auch künftig bei den frommen Landsknechten thun: ihr gegenseitiger Schwur sen, bei einander zu genesen und zu sterben, bis sie alle bezahlt und befriedigt worden; den denke er zu halten: den Keind des Raisers, den Anfänger des Krieges wolle er mit ihnen überziehen. 2 Allein es liegt etwas Irrationales in der gewaltsamen Forderung vereinigter Massen: ihrem Ungeftum wird durch feine Grunde Einhalt gethan; der vernunftigen Unrede des hauptmanns, den ein jeder Einzelne doch verehrte und liebte, antworteten fie mit dem Geschrei Geld Geld, das sich brüllend durch ihre Glieder wälzte: sie senkten die Spieße wider die Obersten in ihrer Mitte als wollten sie sie alle durchbohren. Dem alten

<sup>1.</sup> In einem frühern Schreiben aus dem Heer heißt es: "die Knecht sind vast wohl mit im zufrieden: — er ritt auch unter ihnen um wie ein Held, und ist allweg der fördriste beim Haufen." Witztenbach 4ten Febr. 27 in Hormangs Oftreich. Plutarch XIII, 112.

<sup>2.</sup> Reisner: Frundsberge 104. (Bartholds Frundsberg setze ich voraus.) Wahrhaftiger und kurzer Bericht bei Buber p. 536 und bei Goldast Politische Reichshandel p. 443; es finden sich einige kleine Differenzen, die sich schwer werden ausgleichen lassen.

Frundsberg war es beschieden, die Landsknechte, als beren Lehrmeister und Vater er sich betrachten konnte, mit des nen er so viel gewaltige Feinde bestanden, und jest dem mächtigsten, den sie alle haßten, entgegengieng, die Waffen gegen fich felbst richten zu sehen. Man hat behauptet, eben diefer verschlagene, im Geheimen thätige Feind habe durch feine Emissare das Reuer geschurt. Wenigstens gegen Frundsberg bedurfte es feiner andern Waffen. Beld, der sonst wohl den stärksten Gegenmann, spielend, mit einem Finger von fich geschoben, den keine Übermacht des Feindes jemals erschreckt hatte — er pflegte zu sagen: viel Keinde, viel Ehre: - der selbst darüber hinwegkam, wenn es ihm nach großen Diensten bei hofe schlecht gieng, seinem Unmuth in ein paar Reimen Luft machte und bei ber nächsten Bedrangniß seines herrn die aufgehenkte Wehr wieder von der Wand nahm, der konnte doch diesen Anblick nicht ertragen: er empfieng davon unmittelbar so gut wie den Tod; in dem Momente verlor er das Bewußtsenn und die Sprache, auf eine Trommel sank er nieder: er war am Ziele seiner Heldenlaufbahn. Wunderbare Ratastrophe. Er kam um im Keld, aber nicht durch die Keinde, nicht in dem Waffenkampfe, zu dem er ausgezogen: sein einfach heroisches Gemuth, das sich mit alle seiner Ehrlichkeit und seinem Ernst anstrengte, die emporfluthende Bewegung der doch sonst des Gehorsams gewohnten Truppen zu bemeistern, als es die Leidenschaft, den einmal entflammten Trieb ber Empörung unüberwindlich, übermächtig fah, da erlag es: bei dem widrigen Unblick, mit Einem Schlag verließ ihn die Lebenskraft. hatte aber ber Feind badurch etwas erreicht zu haben geglaubt, so wäre er boch im Irrthum gewesen. In bemselben Grade gewaltig war nun auch die Nückwirkung dieses Unfalles auf das Heer. Er bewirkte, was keine Zusprache und Überlegung vermocht hatte. Die Speere wurden wieder aufgenommen: das wilde Toben legte sich: die Worte der Obersten fanden auß Neue Gehör: Alles gieng aus einander. Erst am 4ten Tag bekam Frundsberg die Sprache wieder, doch konnte er den Leuten nun nicht weiter vorangehn. Er erinnerte nur noch den Herzog von Bourbon, nicht abzustehen: dis hieher habe sie Sott geleitet; es könne nicht anders seyn, er werde die Sache auch zu Ende sühren. Die Landsknechte schrien nun nicht mehr nach Geld: sie baten Bourbon selbst, keine Zeit weiter zu versäumen: sie wollten nur fort fort.

hatte es Bourbon auch beabsichtigt, so würde er nicht mehr im Stande gewesen senn das heer zurückzuführen.

Der Heftigkeit bes Hasses gegen ben Papst entsprach die kühle Lauheit seiner Freunde. Das Heer der Liga solgte dem kaiserlichen immer in einiger Ferne und bedrohte eher den Rückzug als das Vorrücken desselben. Alle großen Städte waren im Kirchenstaat in so gutem Vertheidigungsstand wie in der Lombardei: dem Heere blieb nichts übrig als die Straße die es vor sich hatte: nur durch übergetretene Flüsse und Regenwetter und die

<sup>1.</sup> Mach Machiavelli Speditione a Francesco Guicciardini lettera XIV 29 Marzo melbete Bourbon bem Legaten, "quanto egli ha desiderato la pace et la fatica ch' egli ha durata per far contenti quelli soldati a questa tregua, e che in effetto non ha potuto fargli contenti, mostrando che bisogna più danari nè dice il numero."

Paffe im Gebirg ward es gehindert: ein Feind trat ihm nirgends entgegen. Langfam jog Bourbon vorwärts: erft am 5ten April finden wir ihn bei Imola; einige fleinere Städte wurden erobert und geplündert: dann wandte er fich zur Rechten nach den Gebirgen: er nahm den Weg von Bal di Bagno. Die größern Geschütze sendete er an den Herzog von Ferrara, die kleineren wurden die Berge emporgeschleift: man hatte zuweilen Mangel an Brod, doch fehlte es eigentlich niemals an Wein und Fleisch: ohne viel Mühe ward die Höhe des Gebirges in den Gegenden erstiegen, wo unfern von einander Sapio, Folia, Me tora, mehrere Zuflüsse des Urno entspringen, und aus zahl reichen Quellen die Anfänge der Tiber zusammenströmen; 1 am 18ten April erschienen die Raiserlichen bei Pieve di S. Stefano und bedrohten von da zugleich die Thäler bes Urno und der Tiber, Klorenz und Rom, ohne daß man noch wußte, wohin es sich zunächst wenden werde. Ein allgemeiner Schrecken ergriff diese Gebiete. 2

Der Papst sah nun wohl, daß der Vertrag den er mit kannon geschlossen zu gunstig war um ausgeführt zu werden. Was die Kaiserlichen schon immer von ihm ge-

- 1. Plinius Hist. nat. III, 175 ed. Lugd. Flavius Blondus Italia illustr. p. 344.
- 2. Foscari Relatione di Fiorenza 1527 führt aus, daß Bours bon entweder Val di Lamone, oder la via della Marca von Nimini her, oder Val di Bagno passuren konnte. Nur die mittlere, bequemste war befestigt. Auch die andern håtte man mit leichter Mühe vertheidigen können, "si fata deum, si mens non laeva suisset." Aus Machiavells Briefen sieht man, daß als das Heer von S. Giovanni ausbrach, man immer noch glaubte, es möchte vielleicht zurückgehn, und den Beg nach Lucca nehmen, oder es möchte Navenna angreisen.

fordert, das Geld um das Heer zu befriedigen, konnte er jetzt nicht mehr versagen. Er sah: seine eigne Rettung hieng davon ab. In seinem Auftrag begab sich kannon nach Florenz, um zu sehen ob es da aufgebracht werden könne. In der That sicherte man ihm hier zu, 150000 Scudi in bestimmten Terminen zu zahlen, und er eilte nach dem Gebirg, um mit diesem Versprechen das Heer wo möglich zum Rückzug zu bewegen.

Am 21 April langte er in dem Lager an, und blieb drei Tage dafelbst. Man sah ihn mit Bourbon essen und trinken: alle ihre alten Misverständnisse waren beigelegt; jedoch zeigte sich, daß das Anerbieten der Florentiner ihnen nicht genügte: sie erklärten, daß sie wenigstens 240000 Sc. haben müßten, um das heer zum Rückzug zu bewegen.

Ob sie alsdann im Stande gewesen wären, oder auch nur den ernstlichen Versuch gemacht haben würden, es zurückzuführen? Ich möchte es nicht behaupten. Die Tumulte jenes Lagers waren in zu frischem Gedächtniß. Auch
finde ich nicht, daß sie der Kaiser dazu ausgefordert hätte.

Höchst eigenthümlich ist doch aufs neue das Verhältniß des Kaisers.

Noch öfter wurden zwischen ihm und dem Papst jene ostensiblen Außerungen väterlichen Wohlwollens und kindelicher Ergebenheit gewechselt, die in der katholischen Welt herkömmlich sind: der Kaiser sprach noch zuweilen von der Entwurzelung der Lutheraner: in hinsicht Italiens gab er Versicherungen von denen der Papst sagt, er würde darauf

<sup>1.</sup> Instruction Lannoys in Hormanes Archiv 1812 p. 377. Die Excerpte bei Bucholt p. 71 stammen wohl aus denselben Papieren.

bie gante Welt und feine eigne Seele in die Bande bes Raifers gegeben haben. 1 Allein gang anders lauten die Weifungen Carls an feine Generale. Lannon ward im Rebruar ermahnt, fich nur durch keinen Vertrag täuschen zu laffen: wenn er auf der einen Seite die Colonnesen unterftupe, und dann auf der andern Bourbon mit dem deutschen Deere heranrucke, so konne man zu vielen großen und que ten Dingen gelangen. "Wir sehen wohl," schrieb er, "fie werden (in Rom) nicht gut thun, wenn sie nicht wohl gestriegelt werden. Es wird nöthig fenn aus fremdem Leder Riemen zu schneiden d. i. Geld zur Bezahlung unferer Urmee aufzubringen: da wo es am nächsten liegt: man muß dabei Alorenz nicht vergeffen, das auch eine derbe Züchtigung verdient hat. 11 2 Ungefähr dieselben Meinun gen find das, wie die, welche im heere herrschten. Nicht anders lauten die Briefe an Bourbon. Er weist ihn an, alles zu thun um die Rriegsrechnung abzumachen: "ihr seht, das Spiel dauert lang, ihr werdet nichts verfäumen um es zu endigen. 11 3 Es ist mahr, er brach bie Unterhandlungen nicht ab, er fertigte sogar eine Ratifica tion des Stillstandes, eine Vollmacht für den Krieden aus: allein er befahl zugleich dem Vicekönig, die Ratification nur in dem Falle auszuantworten, daß indeß das heer keine Unberung bewirkt, keinen bessern Vertrag möglich gemacht habe. Seine Instructionen konnten bei seiner Entfernung nur fehr fpat eintreffen, nur im Allgemeinen wirken. Aber

<sup>1.</sup> Instruttione a Farnese Papste Bd III, Unh. p. 36.

Excerpte bei Bucholt III, 57.

<sup>3. 14</sup> Febr. und 31 Marg. Bei Bucholy III, 66.

es bleibt immer merkwürdig, daß er in denselben Tagen, in welchen Bourbon und kannon beisammen waren, am 23sten April, nachdem er von dem Stillstand wissen mußte, seinen Oberfeldherrn doch auch nicht mit einem Wort ersinnert, denselben zu beobachten. "Ich sehe, mein Vetter, daß Ihr gegen Rom zieht," sagt er; er hütet sich wohl, daß zu mißbilligen: dort vielmehr meint er könne man von einem Stillstand oder auch von einem Frieden handeln: er sende ihm die Vollmacht, obwohl er darin zuerst genannt sen, nicht selbst zu, damit es nicht scheine, als komme er um Frieden zu bitten, sondern damit man wisse, er werde sich denselben mit Sewalt erzwingen. Mit Eisnem Worte, der Kaiser war es sehr wohl zufrieden, daß sein Heer gegen Rom zog, um sich daselbst bezahlt zu maschen und dem Feinde den Frieden vorzuschreiben.

Und bemerken wir, daß in diesem Moment auch der Papst nicht mehr geneigt war, den Stillstand, der ihn von seinen Verbündeten trennte, zu halten. Eben in denselben Tagen, am 25sten April, sen es daß er die neuen Forderungen der Armee schon erfahren hatte und unannehmbar fand, oder daß ihn auch die allgemeine Lage der Politik ohnehin dazu bewog, schloß er ein neues Vündniß mit der Liga ab, welches zwar nicht bekannt geworden, von dem er aber selbst sagt, es sen darin Vieles zum Nachtheil des Kaisers enthalten gewesen.

Genug, sowohl der Raiser als der Papst waren entsschlossen das Kriegsglück wider einander zu versuchen.

<sup>1.</sup> Auszug bei Bucholt p. 67.

<sup>2.</sup> Instruttione al C<sup>1</sup> Farnese p. 31: "consentendo a molte conditioni che erano in pregiudicio della M<sup>tà</sup> Cesarea."

Batten fich die Raiserlichen durch den frühern Stillstand gebunden gefühlt, so hätten sie nun doch wieder freie Sande gehabt. Bourbon zögerte keinen Augenblick Diesen Vortheil zu benuten. Rach einigen Demonstrationen gegen Florenz und Arezzo, — von Siena unterftütt - schlug er am 28sten April die große Römerstraße ein, welche die Kriegsheere und die Vilgerschaaren aus dem Norden Jahrhunderte daher so oft abwechselnd gezogen waren. Die Reiterei der Liga war ihm auf den Kersen, vor sich aber fand er keinen Widerstand. Um 2ten Mai war er in Viterbo, wo er von den deutschen herren bewillkommt wurde; am 4ten jagte er die ersten papstlichen Truppen die ihm begegneten, unter Ranuccio Farnese, aus Ronciglione; am 5ten durchzog er die Campagna und erschien des Abends von dem Monte Mario ber vor den Mauern des Natican. 1

So kam das deutsche Heer, wie es von Tirol und Schwaben ausgezogen, ohne irgendwo Widerstand gesunden zu haben, nachdem alles nach beiden Seiten vor ihm zurückgewichen war, vor Rom an — durch die hinzugekommenen Spanier und Italiener, die auch in Rom Sold und Rache suchten, in seinem Ingrimm bestärkt, von einem Feldherrn angeführt, der schon von den gewohnten Bahnen des europäischen Lebens abgewichen in dem Papste den vornehmsten Segner aller seiner Ansprüche und Ausssichten haßte.

Es wurde unbegreiflich fenn, wie der umfichtige Cle-

1. Commentarius captae urbis läßt bas Heer schon am 4ten vor Rom anlangen. Ein Theil muß wohl wirklich schon ba erschiesnen seyn. Einen Tag und zwei Nachte sey es bem romischen Gesschütz ausgesetzt gewesen.

mens nicht alle Möglichkeiten benutte um dies Unwetter zu beschwören, hatte er sich nicht im Grunde immer für ben stärkeren gehalten. In Reapel hatte er Fortschritte gemacht, in der kombardei nichts verloren; daß der Keind so ungehindert vorrückte, davon maß er die Schuld sich selbst bei, dem Stillstand den er geschlossen, und der seine Verbundeten irre gemacht habe; jett nachdem er diesen zurückgenommen, die Liga erneuert hatte, zweifelte er nicht, daß das heer derselben, das schon in Toscana stand, ihm noch zur rechten Zeit zu Hülfe kommen würde: bis dahin meinte er sollte es auch in Rom keine Gefahr haben: die Mauern waren mit Ranonen besett, 5000 hakenschützen geworben: dem nemlichen Hauptmann, der vor drei Jahren den nemlichen Anführer und ein gleiches Heer so glücklich von Marseille abgewehrt hatte, war die Vertheidigung von Rom übertragen.

Das mußte sich nun eben zeigen. Auch Bourbon sah sehr wohl, daß er sich von dem wohlangeführten Feinde der hinter ihm herzog, nicht durste vor den Mauern tressen lassen: er hätte noch am Abend angegriffen, hätte man ihm nicht die Nothwendigkeit vorgestellt, sich doch noch mit einigen Sturmleitern zu versehen.

In der Nacht zum 6ten Mai bereitete sich alles zum Sturme auf Nom. Man beichtete und machte sein Testament. Auch Bourbon gab seinem Beichtvater einige Aufsträge, die uns ungefähr den Ideenkreis zeigen, in dem er lebte. Er erinnerte den Kaiser: erstens in Zukunft seine Truppen zu befriedigen, vor allem die Deutschen, ohne welche er Italien nicht in Zaum halten könne: sodann sich

in Rom frönen zu lassen, was ihm zum Frieden mit dem Papst und zur Unterwerfung der Fürsten sehr nützlich senn werde; von sich selbst versicherte er, seine Absicht sen nur, den Papst zu einem Darlehn für die Besoldung der Truppen zu nöthigen, und die Krönung des Kaisers vorzubereiten. Man sieht er fühlte sich ganz als ein Soldat des Kaisers: mit dem siegreichen und befriedigten Heer dachte er Rom besetzt zu halten, und seinem Herrn das Ansehn eines alten Kaisers zu verschaffen.

Merkwürdigerweise neigte auch die Meinung eines Theils der Bewölkerung innerhalb der Mauern dahin. Rom hatte keine keste, durch ererbte Rechte zusammengehaltene Bürgerschaft, wie damals vielleicht alle andern Städte in Europa: die Einwohner waren großentheils erst in den letzten Jahren eingewandert. Sie lebten von den Seschäften am hofe. Da dessen Ansehn und Einkommen Schlag auf Schlag abnahm, so hätten sie es so übel nicht gesunden, wenn die Regierung der Priester durch die Hoshaltung eines mächtigen Kaisers verdrängt worden wäre, die ihnen dieselben Vortheile gewährt hätte.

In der Frühe des 6ten Mai, es war ein nebliger Morgen, schritten die Kaiserlichen zum Angriff wider die Mauern welche den Vatican umgaben. Sie hatten eine Anzahl von Sturmleitern aus den Sattern der Gärten, die man mit Weidenruthen an einander band, zu Stande gebracht. Obershalb des Thores Sti. Spirito griffen die Spanier, unters

1. Bettori: Sacco di Roma, scritto in dialogo. Gli Romani si persuadevano che l'imperatore avessi a pigliare Roma e farvi la sua residenza, e dovere avere quelle medesime comodità e utile che avevano dal dominio de' preti. halb beffelben die Deutschen an: unter den Spaniern Bourbon selbst. Die Mauern waren nur niedrig, die Berschanzungen in der Gile aufgeworfen: das papstliche Geschütz that keine rechte Wirkung; einen einzigen großen Berluft erlitten die Raiserlichen: Bourbon selbst fiel im ersten Unlauf durch den Schuß einer hakenbüchse; 1 er war nur bestimmt gewesen, das Ereignig bis auf den Punct zu führen, wo es seinem eignen innern Untrieb überlaffen werden konnte; über ihn dahin gieng es nun feinen Lauf weiter. In Kurzem waren die Verschanzungen überwältigt; hierauf murden die Leitern angelegt; unter den Ersten erstieg Claus Seidensticker, sein großes Schlacht schwerd in der hand, die Mauern; dann sprang Michael hartmann mit einigen Gefährten hinab; fie hatten so menig nachhaltigen Widerstand gefunden, daß sie selbst kaum wußten, wie sie hinübergekommen: in ihrem evangelischen Eifer meinten sie, Gott sen ihnen im Nebel vorangegangen. Leicht war das papstliche Geschütz genommen, das Thor für den nachdringenden haufen eröffnet: ein paar hundert Schweizer, die sich auch hier den Landsknechten gegenüber finden ließen, wurden ohne Mühe zurückgeworfen: der Borgo war erobert, ehe der Papst recht wußte daß der Angriff begonnen: er hatte nur eben noch so viel Zeit, um nach der Engelsburg zu flüchten. 2

<sup>1.</sup> Nach bem Ferrarischen Schreiben bei Hormanr 437 fiel Bourbon als ber erste ober der dritte: eine Musketenkugel zerriß ihm Rippen und Eingeweide, in einer halben Stunde war er tobt.

<sup>2.</sup> Bettori Storia d'Italia erzăhît, was er erfuhr, folgender, gestalt. La mattina delli sei appresentò (Borbone) la battaglia tra il portone del borgo, che è drieto alla casa del C<sup>1</sup> Cesis, e quello di S. Spirito, dove ne' piu di luoghi non è muro, ma

Das Heer war gut genug disciplinirt, um auch nach dem Verlust des Oberankührers sich noch aller Plünderung zu enthalten und dem Papst noch einmal Vorschläge zu machen. Wie kannon vor einigen Monaten 200000, Bourbon vor ein paar Tagen 240000 Sc., so forberten jest die Obersten, unter den Augen des Papstes, 300000 Sc. und als Sicherheit die Überlieferung der transtiberinischen Stadt. Der Papst, der der Hofnung lebte, jeden Augenblick müsse das Heer ber Liga anlangen — schon wollte man die ersten Neiter desselben in der Ferne entdeckt haben, — so lange werde sich die eigentliche Stadt schon zu halten vermögen, wies auch in diesem letzten Mosment alle Vorschläge zurück.

Nach vierstündigem Zögern setzten sich die Truppen aufs neue in Bewegung, um ihr Unternehmen zu Ende zu führen. Sie nahmen Trastevere ohne Schwerdschlag ein; erbrachen das Thor an der Brücke, die nach der eigentlichen Stadt führt; auch hier fanden sie so gut wie keinen Widerstand: ungehindert rückten sie in den Straßen vorwärts, Ein Uhr nach Sonnenuntergang war die ganze Stadt in ihren Händen; doch standen sie in ihrer Ordenung bis Mitternacht; die Masse der Spanier hielt auf

bene vi era facto qualche poco di riparo. Era la mattina nebbia grande, che causava che l'artigliria non si poteva in modo indirizzare che nocesse alli inimici i quali dettono la battaglia, e quelli di drento si difendevano gagliardamente, ma furono tanti quelli di fuori che con le mani guastavano i ripari, che erano di terra e deboli, e si ridussono a comhattere a piano. Bgl. Se pulveba, der ebenfalls zugegen war, VII, 7.

1. Der Ferrarische Bericht erzählt, daß nur die Troßbuben in diesem Moment geplundert. Der Angriff hatte 200 M. gekostet.

der Piazza Navona, die der Deutschen auf Camposiore, in welchen Gegenden damals der meiste Verkehr war; endslich da weder in der Stadt, noch in der Nähe ein Feind sich zeigte, stürzten sie fort nach den Häusern zur Plünderung.

Was waren in den letzten 70, 80 Jahren alles für Schätze nach Rom gestossen: so viel geistliche Gefälle aus allen kändern der Erde, Geschenke der Pilger, Erträge von Jubileen: Einkünfte von den Pfründen, welche den Präslaten gehörten: jede geistliche Gnade war seil gewesen um Geld; alle diese Reichthümer sielen nun den entblösten bedürftigen beutegierigen Truppen in die Hände, die seit so lange auf diese Stunde vertröstet worden.

Un 20000 Menschen zahlten in den nächsten Tagen die Schatzung; die Raiserlichzgesinnten, Gibellinen wurden so wenig geschont wie die Guelsen, die Rirchen so wenig wie die Privathäuser: die großen Basilisen vor den Thoren S. Lorenzo, S. Paolo wurden geplündert: das Grab des heiligen Peter wurde durchwühlt, der Leiche Julius II der goldne Ring vom Finger gezogen; — man rechnete, daß dem Heere bei 10 Millionen Goldes an Werth in die Hände gefallen sepen.

- 1. Francesco Bettori Storia d'Italia MS fügt hinzu: Romani vendevano tutte le loro entrate care et affittavano le loro case a gran pregj nè pagavano alcuna tassa o gabella. Er gedenft noch des Gewinns den ein Jeder gemacht: li artigiani, il popolo minuto, le meretrici. Niemals ward eine reichere Stadt geplündert.
- 2. Nova quomodo Roma capta sit relatio bei Scharbius II, 611. Per decem integros dies ecclesias gynecia monachos moniales et cardinales episcopos praelatos bancarios spoliarunt, deditos ceperunt, libros et registra lacerarunt etc. Bettori La ucci-

Hiebei machten die Spanier die reichste Beute: sie hatten man möchte sagen Witterung von Geld, spürten das Verborgenste auf und wußten es herauszupeinigen.

Die Neapolitaner zeigten sich persönlich noch gewaltsamer, bößartiger. <sup>1</sup> Ein Glück, daß nach einigen Tagen Pompeo Colonna eintraf, der sich Mühe gab, den römisschen Abel wenigstens gegen die wildesten Ausschweifungen zu sichern, und eine Art von Aspl in seinem Hause eröffnete.

Die Deutschen waren zufrieden, daß sie endlich wieder zu essen und zu trinken hatten; wenn sie keinen Widerstand kanden, erschienen sie eher gutmüthig. <sup>2</sup> Sie ließen die Juden ohne Neid ihren Vortheil machen. In Camposiore ward viel gespielt. Die Leute waren plößlich so reich geworden, daß sie ein paar hundert Gulden auf Einen Wurf setzen. Man sah Manchen mit goldnen Gefäßen besladen ankommen: und nachdem er alles verspielt, wieder leer nach Hause gehn. Oder sie gaben dem Simon Battista zu essen, den die päpstliche Regierung eingesperrt hatte, weil er die Plünderung der Stadt geweissagt: sie hatten ihn befreit, aber auch ihnen verkündigte er kein Glück,

sione fu poca, perche rari si uccidono quelli che non si vogliono defendere, ma la preda fu inestimabile di danari contanti, di gioie, d'oro e d'argento lavorato, di vestiti, d'arazzi, paramenti di case, mercantie d'ogni sorte e di taglie.

<sup>1.</sup> Ein Italiener, Jovius, Vita Pompeji Colonnae p. 191. 2, macht die hier bezeichnete Unterscheidung.

<sup>2.</sup> In dem Sacco di Roma, der gewöhnlich dem Guicciardini zugeschrieben wird, naher detaillirt. Ich habe mich aber dieser Details doch nicht zu bedienen gewagt, da ich über den Ursprung dies ser Schrift nicht ganz gewiß bin.

benn Soldatenreichthum und Pfaffengut gehe alles denselben Weg. Nehmt nur, rief er aus, raubt nur, ihr müßt doch alles wieder fahren lassen. Ihre evangelische Meinung entlud sich in Scherzen. Knechte, als Cardinäle verkleidet, einen Doppelsöldner als Papst mit der dreisachen Krone in der Mitte, so ritten sie in festlichem Zug durch die Stadt, von Trabanten umgeben; vor dem Cassiell von S. Angelo hielten sie still: der vermeinte Papst gab den Cardinälen, ein großes Baßglas schwingend, seinen Segen: dann hielten sie Consistorium und gelobten, sich in Zukunft besser zum römischen Reich zu halten: Lusther, dem wollten sie das Papstthum schenken.

Zuweilen brach Zwietracht zwischen den Nationen auß: dann ward ein Ausschuß von drei spanischen und drei deutsschen Hauptleuten gemacht, welche Nachts durch die Strassen ritten und die Ordnung handhabten.

Die Anführer lagen in dem Vatican: der Prinz von Oranien hatte die Zimmer des Papstes inne. Ein Jeder hatte seine Pferde so nah wie möglich bei sich, damit sie ihm nicht gestohlen würden.

Auch der Vicekönig war nach Nom gekommen, und hatte die alten Unterhandlungen wieder angeknüpft. Eine Zeitlang hoffte der Papst auf Entsatz: der Herzog von Urbino erschien

- 1. Reisner: mahrhaftiger Bericht. Noch viel stärkere Expectorationen Grünewalds wider den Papst, der gegen Gottes Wort gehandelt, erzählt Cochläus und wiederholt Nainaldus aus demselben.
- 2. Adwoig Romae bei Hofmann nova collectio p. 535. Die Deutschen wollten den Spaniern ihre Schandthaten z. B. an 10jah, rigen Mädchen nicht gestatten; die Spanier verboten den Deutschen dagegen die Verspottung der Priester, die sie für eine der größten Gottlosigkeiten erklärten.

in der Nähe, und alle Nacht gab man ihm drei Mal vom Castell das Zeichen, daß man sich noch halte. Uber er schien zu fürchten, die Deutschen möchten sich besser vertheidigen, als ihnen Widerstand geleistet worden. 1 Und sollte er wohl für den Papst etwas zu wagen geneigt senn? War er nicht vor wenig Jahren von dem hause Medici auf Leben und Tod bekämpft, aus seinem Lande verjagt worden? Er entfernte fich wieder, ohne das Mindeste gethan zu haben. Hierauf mußte der Papst doch endlich Die Bedingungen eingehn, die er so oft zurückgewiesen, und die ihm jest, aber noch um Vieles gesteigert, vorgelegt wurben. Er versprach jett, in verschiednen Terminen 400000 Sc. zu zahlen; zum Unterpfand ließ er einige ber festesten Plätze die sich noch hielten, in der Lombardei Modena Parma und Piacenza, in der Nähe Offia und Civitavecchia von den Raiserlichen besetzen. Um 5ten Juni ward biefer Vertrag geschloffen: ben Tag barauf zogen Spanier und Deutsche in dem Castell S. Angelo auf die Wache. Zweihundert der schönsten und stärksten Landsknechte wurden ausgewählt, um bei dem Papste den Dienst zu thun.

Der Raiser glaubte nunmehr mit Italien bald am Ziele zu senn. Er zweiselte nicht daß es seiner Armee gelingen werde, mit den Florentinern, die in diesen Bewegungen das Haus Medici verjagt hatten und vom Papst abgefallen waren, eine vortheilhafte Convention zu schließen: dann sollte sie

fich

<sup>1.</sup> Die Deutschen waren wenigstens sehr geneigt ihm entgegenzugehn. Schwegler schreibt (bei Hormanr a. a. D. p. 446), im Lager ber Feinde sen Hunger und Unwille: kommen sie naber, so wollen wir sie im Feld aufsuchen.

sich gegen Venedig wenden und ihr Lager im Gebiet der Republik aufschlagen, um auch sie zum Frieden zu nöthigen, da werde ihr die hülfe von Ferrara zu Statten kommen. 1

In Rom sprach man bereits nicht mehr von der apo-folischen, sondern von der kaiserlichen Kammer.

Den Deutschen war es hier an Ort und Stelle recht einleuchtend, wie dem Raiserthum von den Päpsten mitgespielt worden; man zeigte ihnen die Ruinen der Raiserpalässte, und erklärte ihnen die Runstgriffe, durch welche dem Raiser das Land und die Stadt und sogar seine Hoswohnung in der Stadt entwunden worden. Aber sie trösteten sich damit, daß Der, welcher sich selbst zum Gott auf Erzben erhoben, nun durch die Macht des eifrigen Gottes niedergelegt sen. Sie gaben der Hosnung Raum, daß der junge theure Raiser Carolus durch seine milde Tugend nach dem einigen Wort unsres Seligmachers regieren werde.

- 1. Schreiben Carls vom 30sten Juni bei Hormayr 1812, 381. Die Absicht war, den Herzog von Ferrara zum Generalcapitan zu ernennen; Mailand wollte Carl Niemanden versprechen, sondern erst erwarten, wie der Proces Sforzas entschieden werde. In einem Schreiben Angerers vom Isten Juli heißt es: sende man jest nur 6000 M. nach Mailand zur Unterstützung Leivas, so sen "ganz Italia gewonnen und erobert."
- 2. Worte des wahrhaftigen Berichtes; er schließt: damit unfre Seelen, darüber Gott Herr ift, in unserm zeitlichen Abschied zu ewisger Freud aufgenommen werden, darumb der Herr Jesus vom himmel herab in diese Welt kommen ist und am Kreuz von aller Menschen wegen gestorben ist. Das verleihe uns Gott der Herr.

## Biertes Capitel.

## Besitnahme von Böhmen und Ungern.

In dem Augenblicke dieser großen Erfolge ergossen sich die deutschen Streitkräfte und zwar ebenfalls zu Gunsten des Hauses Östreich noch nach einer andern Seite nach Ungern hin.

Erinnern wir uns, um den Ursprung und die Bedeutung dieses Ereignisses zu fassen, vor allem, daß die drei östlichen Königreiche der abendländischen Christenheit, Ungern Böhmen und Polen nicht ohne den mannichfaltigsten deutschen Einsluß zu einer sestern Verfassung gelangt, civilisirt und christiquisirt worden waren. Um Ende des vierzehnten Jahrhunderts schien es noch einmal, als sollte diese Verbindung sich unaussöslich erneuern. Das in Deutschland vorwaltende Haus, das luxemburgische besaß Böhmen und Ungern: die Erbin von Polen ward als Verlobte eines östreichischen Prinzen erzogen.

Aber in alle diesen kändern war auch ein der deutsschen Einwirkung entgegengesetztes Prinzip. Eben dem gesfährlichsten Feinde der Deutschen, dem Großfürsten Jagjel von Litthauen gelang es, den Herzog von Östreich vom polnischen Throne zu verdrängen: später schiekte er seinen Ressen Koribut nach Böhmen: sein Sohn erwarb die Krone

von Ungern. Es bilbete sich eine jagellonische Consolidation in dem östlichen Europa, die sich auf der einen Seite den vordringenden Osmanen opponirte, auf der andern allen deutschen Einstuß ausschloß, und sich, obwohl nach mancherlei Wechsel der Weltschicksale, im Anfang des 16ten Jahrhunderts doch noch immer erhielt: Sigismund I besherrschte Polen und Litthauen, Wladislaw II Vöhmen und Ungern.

Schon hatte sie jedoch keine wahrhafte innere Stärke mehr. Wladislaw II war kein Mann, um den stürmischen Adel in Ungern in Zaum zu halten. <sup>1</sup> Er hätte nur zum einfachsten Privatleben getaugt. Man bemerkte, er spreche von den Dingen des täglichen Lebens mit einer gewissen Einsicht, jedoch nicht mehr, wenn die Rede auf Staatsssachen komme; er wollte nicht daran glauben wenn man ihm von Jemand etwas Böses sagte, und war nur schwer dahin zu bringen ein Todesurtheil zu unterschreiben. <sup>2</sup> So machte denn ein Jeder was er wollte. Unter König Matthias hatten die Staatseinkünste über 800000 Duc. bestragen: unter Wladislaw sielen sie allmählig auf 200000; in dem königlichen Pallast konnte man bald nach seinem

- 1. Auch Matthias håtten sie gern verjagt. Die Relatio Nuncii Apostolici von 1480 bei Engel II, 14 sagt ausdrücklich: Li Baroni cercano di cacciarlo del reame.
- 2. Relatione di Sebastian Zustignan venuto orator di Hongaria bei Sanuto IV 1503. Il re è homo grande di persona e di degnissima genealogia: devoto e religioso, e si dice: nunquam habuit concubitum cum muliere, e mai si adira, mai dice mal di niun, e se niun dice mal di qualcuno, dicit rex: forsan non est verum. Dice assa oration, alde tre messe al zorno, ma in reliquis è come una statua. Est più presto homo rectus quam rex.

Tod die Ausgaben der Rüche nicht mehr bestreiten. Alles gerieth in den tiefsten Verfall. Jedes Reich, heißt es in den Satzungen von Tolna vom Jahr 1518, bedarf zu seinner Erhaltung zweierlei Mittel, Waffen und Gesetze: in unsrem ungrischen Reich haben wir weder das eine noch das andre. 1

Unter diesen Umftanden fanden es allmählich auch bie Jagellonen rathsam, sich wieder an die nächste und mach tiafte deutsche Kamilie, an das haus Oftreich anzuschlie Ken. Dem Raifer Maximilian, der wie er fagt, "seine und der deutschen Nation Gerechtigkeit" an Ungern und Böhmen feinen Augenblick aus dem Geficht verlor, ward es endlich im Jahr 1515 so wohl, beide Könige Sigis. mund und Wladislaw bei sich zu sehen und ben engsten Erbvertrag mit ihnen zu schließen. Bladislaw verlobte feinen Sohn und seine Tochter mit einem Enkel und einer Enkelin des Raifers: Sigismund versprach, sich mit Bona Sforza zu vermählen, die ebenfalls zur öftreichischen Ber: wandtschaft gehörte. Das Jahr barauf starb Bladislaw: Ludwig II gelangte nun unter der gemeinschaftlichen Bormundschaft Maximilians und Sigismunds auf den Thron. Allmählig sette sich am hofe ein deutsches Element fest, besonders nachdem sich Ludwig im Jahr 1521 mit jener Enkelin Maximilians, Maria von Östreich wirklich vermählt hatte. Noch war aber alles in der größten Unordnung. Ber berftein kann nicht Worte genug finden, um den wettei fernden Übermuth der Großen, der geistlichen wie der welt

<sup>1.</sup> Ex Ludovici II decretis Tolnensis conventus bei Katona Hist. crit. Vngariae XIX, p. 89

lichen, zu schilbern, wie die Grenzen ohne Vertheidigung lagen, während ihre bewaffneten Schaaren die Straßen der Hauptstadt enge machten, wie die lauten Trompeten zum Mittagsmal der Magnaten riesen, während es um den König einsam war: — alle Stellen wurden nach Gunst vertheilt, die Münze ward verschlechtert. Zuletzt dachte wohl wenigstens die geistreiche Königinn daran, die Staatszgewalt zu erneuern; allein schon hatte sich dem Hose gegenzüber eine Macht gebildet die ihm Widerstand leistete.

Unter König Matthias war besonders das haus 3apolly emporgekommen, so genannt von einem slawischen Dorfe bei Poschega, von wo es stammte. Diesem hause vor allem verdankte König Wladislaw seine Thronbesteigung, aber eben darum nahm es auch einen Untheil an der Gewalt, eine gewisse Aussicht auf die Krone selber in Unspruch. Es war wohl das reichste von allen Magnatenhäusern: man zählt 72 Schlösser die ihm eigenthümlich gehörten: 2 feinen vornehmsten Sit hatte es auf der Burg Trentsin auf einem steilen Berafelsen an der Waaa: da waren die schönsten Gärten angelegt, gefangene Türken hatten einen bei hundert Rlaftern tiefen Brunnen gegraben: alles war durch starke Befestigungen geschützt. Man sagt, dem jungen Johann Zapolna sen schon sehr früh der Besit der Krone geweissagt worden. Mächtig durch sein reiches Erbe wie er war, Graf von Zips, Woiwode von Siebenbirgen, sammelte er sehr bald eine starke Partei um

<sup>1.</sup> Rerum Moscoviticarum Commentarii Basil. 1571 p. 146.

<sup>2.</sup> Nach Turnschwamb bei Engel I, 193 maren viele davon dem Vater Johanns, Stephan Zapolna, blos zu treuen handen ans vertraut gewesen.

Durch ihn hauptsächlich geschah es, daß die Ungern im Jahr 1505 fourch formlichen Beschluß alle Ausländer von ihrem Throne ausschlossen, einen Beschluß, den sie zwar nicht ohne Widerspruch zu behaupten vermochten, aber auch nicht unzweifelhaft zurückzunehmen genöthigt werden konnten. Im Jahr 1514 gelang es dem Woiwoden, einen höchst gefährlichen Bauernaufruhr durch feine eigenthumliche Kriegs: macht zu zersprengen, was ihm der geringere Adel um so mehr als ein Verdienst anrechnete, da nun den Bauern eine desto härtere Rnechtschaft auferlegt wurde. 1 Er hätte gewünscht, bei dem Tode Wladislams Gubernator des Reichs zu werden, sich mit dessen Tochter Unna zu vermählen und dann der kommenden Dinge zu warten. Allein eben hier trat ihm nun die Politik Raiser Maximilians Unna ward mit dem Erzherzog Ferdinand verentaeaen. mählt: Zapolna ward von der Verwaltung des Reichs aus: geschlossen: auch das vacante Palatinat ward ihm verfagt, und seinem alten Gegner Stephan Bathorn gegeben. Er gerieth in eine hochst gereizte Stimmung: - schon 1518 hielt der Raifer bei dem Zusammentreten des Rakosch ein paar tausend Mann in Bereitschaft um im Kall einer Gewaltthätigkeit von Seiten Zapolnas der ungrischen Regierung zu Hulfe zu kommen. 2 Doch dauerte es bis zum Jahr 1525, ehe Zapolya auf einem Rakofch die Oberhand erhielt. Als der König nichtsdestoweniger seine Antrage aus:

<sup>1.</sup> Eben gegen ben Abel war ber Aufruhr gerichtet. Zeckel nannte sich in einer seiner Proclamationen: regis Hungariae tantummodo subditus et non dominorum. Bei Katona 18, 720.

<sup>2.</sup> Instruction Maximilians an Herberstein in Senkenbergs Sammlung ungedruckter Schriften IV, p. 26.

schlug, beriefen seine Anhänger einen außerordentlichen Reichstag nach Hatwan, auf dem sie den Versuch machten, alle Fremben zu entsernen, die ganze Regierung zu verändern und in ihre eigne Hände zu nehmen. Den Palatin, Bathorn, setzten sie ab, und erhoben den vertrautesten Freund des Woiwoden, Stephan Verböcz, an dessen Stelle. Von Zapolya selbst zweiselte schon Niemand, daß er nach der Krone trachte. "Der Woiwode," sagt eine venezianische Relation von 1523, "ist ein guter Kopf, sehr gescheidt, allgemein beliebt: es würde ihm nicht unangenehm seyn, wenn das Reich einen Unfall erlitte: er würde es mit seiner eigenthümlichen Macht wiedererobern und sich zum König machen." "Er trachtet," fügt eine andre im Jahr 1525 hinzu, "mit allen Kräften seines Geistes nach der Krone, und bereitet alles vor, um sie zu erlangen."

Es war im Widerstand gegen diese so rasch auf das lette Ziel losgehende Macht eines Vasallen, daß dessen Gegner, dadurch bedroht, sich im Frühjahr 1526 enger um den Hof anschlossen, auf einer Reichsversammlung die Besichlüsse von Hatwan für ungültig erklärten, Bathorn wieder einsetzen, und den Rönig aufforderten, seine Autorität endlich einmal zu brauchen. Die Rönigin war sehr bereit dazu. Sie forderte eine völlige Freiheit der Finanzverwaltung, eine unmittelbare Abhängigkeit der Grenztruppen. Schon warnte sie der päpstliche Nuntius, nicht allzwiel Holz ans Keuer zu legen.

<sup>1.</sup> Relatione del Sr d'Orio 12 Dc. 1523. Saria contento che quel regno si perdesse e poi lui con il favor de Transilvani ricuperarlo e farsi re.

Mein, ehe noch irgend etwas erreicht, als vielmehr durch Action und Reaction erst die volle Verwirrung hervorgebracht war, erschien schon der gewaltige Feind, der Domanensultan Soliman: entschlossen, diesem gangen Wesen ein Ende zu machen. Go lange standen Osmanen und Jagellonen einander in dem öftlichen Europa gegenüber: jett war der für ihn gunftige Augenblick gekommen, diesen alten Wettstreit wenigstens in Bezug auf Ungern auszusechten. Schon vor fünf Jahren hatte er Belgrad erobert: welches, wie man fich erzählte, unter andern deshalb nicht unterftütt worden war, weil es der Regierung an 50 Gulden fehlte, um die schon bereit liegende Munition von Ofen nach Belgrad zu schaffen. Seitdem waren auch die Grenzplätze von Croatien in die Hände der Paschas gefallen: das weite Land war zu einem großen Unternehmen eröffnet. Bu einem solchen fühlte sich nun der Sultan zugleich durch die innere Lage von Ungern wie durch die allgemeinen europäischen Zerwürfnisse aufgefordert. In seiner Gefangenschaft zu Madrid hatte König Franz das Mittel gefunden, Soliman um seine Sulfe zu ersuchen: benn einem großen Raiser stehe es zu, Bedrängte zu unterstüßen: es waren in Constantinopel Plane gemacht worden, zugleich mit einer vereinigten Flotte Spanien anzugreifen und mit einem Landheer durch Ungern nach Oberitalien vorzudringen. 1 Goliman war, ohne Bedingungen unterzeichnet zu haben, durch seine Weltstellung ein Verbundeter der Liga, wie der Ro-

<sup>1.</sup> Erzählung Ibraims (des Imberi-Bascha) in dem Bericht Lambergs und Jurischitz's in Gevan's Urkunden und Ackenstücken zur Geschichte der Verhältnisse zwischen Skerreich Ungern und der Pforte. 1530 p. 42.

nig von Ungern ein Verbündeter des Raifers. Um 23sten April 1526 erhob sich Soliman, nachdem er die Gräber seiner Vorfahren und der alten moslimischen Märtyrer bessucht, mit seinem gewaltigen Heere aus Constantinopel; — es mochte 100000 M. betragen, unaushörlich zogen ihm Verstärkungen zu. Er wußte die Mannschaften in der strengsten Unterordnung zu halten. Sein Tagebuch bemerkt, er habe Leute köpfen lassen, weil sie Pferde der Unterthanen weggetrieben, oder weil sie Saaten eines Vorfes zu Grund gerichtet hatten. Er selber glänzte in seiner Jugend durch alle die Eigenschaften der Thatkraft und Ersoberungslust, welche seine Vorsahren groß gemacht hatten.

Und wie wären nun die Ungern in dem Zustand worin sie sich befanden fähig gewesen, einem solchen Angriff Wisberstand zu leisten.

Ibrahim-pascha belagerte schon Peterwardein, ehe die Ungern noch die mindeste Anstalt getrossen. Vorlängst waren die Mannschaften einberusen, aber Niemand war erschienen. Man hatte Contributionen ausgeschrieben: es war so gut wie nichts eingegangen. Nur mit Mühe hatte man 50000 S. auf die Neusohler Vergwerke von Anton Fugger ausgebracht. Mit einem Sesolge von nicht mehr als 3000 M. gieng der junge König am 24sten Juli ins Feld. 2

Ibrahim hatte Peterwardein erobert und seinen Sultan mit dem Geschenk von fünschundert abgeschnittenen Köpfen

<sup>1.</sup> In hammers Geschichte ber Osmanen Bb III, p. 639.

<sup>2.</sup> Broderithus Descriptio cladis Mohaczianae in appendice Bonfinii ed. Sambucus p. 558. Vgs. Turnschwamb p. 204.

auf dem ungrischen Gebiet empfangen: das osmanische heer war nun bei 300000 M. stark und wälzte sich die Donau auswärts; Soliman ließ in dem Lager ausrusen: sein Ziel sen Ofen. Indessen sammelten sich diesseit um den König die Truppen einiger Gespannschaften, einzelner Masgnaten: einige vom Papst, einige von Polen besoldete Fähnlein: in Tolna konnten 10 bis 12000 M. um ihn senn.

Vor allem wäre nun nothwendig gewesen, die Übergänge der Drau zu besetzen, und dahin eilte der Palatin, der es wenigstens an Eifer nicht fehlen ließ. Allein eine Anzahl Magnaten weigerten sich, ohne den König vorzurücken. Soliman behielt Zeit, eine bequeme Brücke zu schlagen, über die sein Heer fünf Tage lang den Zug hinüber nahm. König Ludwig sagte: "ich sehe, mein Kopf soll für die ihren hasten: wohlan! ich will ihn hintragen;" er begab sich auf die schicksalvolle Ebene von Mohacz: wirklich entschlossen, mit seinem geringen Hausen die ohne Vergleich überlegene Macht des Feindes in offenem Felde zu erwarten.

Moch waren die Truppen des Neiches lange nicht beisfammen, die beiden mächtigsten Basallen, der Ban von Croatien, der Woiwode von Siebenbirgen sehlten noch: die böhmisch-mährischen hülfsvölker waren noch nicht einsgetroffen: mit allen neuen Zuzügen betrug das heer in Mohacz 20 bis 24000 M. Es waren wohl nur Wenige dabei, die je einer Feldschlacht beigewohnt. Die Anführung mußte einem Minoriten, Paul Tomory, Erzbischof von Colocza, der sich einst in ein paar Streifzügen

<sup>1.</sup> Darunter 4000 M. z. F. Brod. 559. Die Reiterei giebt er nicht genau an.

hervorgethan, anvertraut werden. Trop alle dem' hegten bie Ungern bas verwegenste Selbstvertrauen. Sie waren nicht zum Rückzug zu bewegen gewesen: 1 nicht einmal eine Wagenburg mochten sie um sich schlagen; so wie der Keind am 29sten Aug. von den vor ihnen liegenden Sügeln in die Cbene wo fie lagerten herabstieg, zogerten fie keinen Augenblick, auf ihn loszugehn. Allein Soliman war eben so vorsichtig wie sonst überlegen. Die Ungern dachten die Schlacht durch ungestümen Unfall zu entscheiden, sie troßten auf ihre Harnische von blauem Stahl: mit Geschüt und Fugvolk waren sie schlecht versehen: sie führten den Rrieg im Sinne der frühern Jahrhunderte. Dagegen hatte Soliman die aufkommenden Tendenzen der neuern Krieas kunst für sich, so sehr er sonst Barbar senn mochte: er wußte sich der Erfindungen der letzten Zeiten zu bedienen: hinter den erwähnten Anhöhen hatte er 300 Feuerschlunde aufgestellt: seine Janitscharen waren im Gebrauch des Sandrohrs so gut genbt wie irgend eine Miliz der Welt. Ungern ward es nicht schwer, die vorgerückten türkischen Geschwader zu zersprengen, die Hügel zu besetzen, und schon glaubten sie wohl, gesiegt zu haben: hier aber erblickten sie erst das unermegliche Lager der Osmanen: indem sie unaufhaltsam, unbedacht, als sen das Unmögliche dennoch möglich, darauf losstürzten, wurden sie von dem furchtbaren Feuer empfangen, der rechte Flügel von dem Geschütz, das Mitteltreffen von den handrohren der Janitscharen: indes

1. Ongari si havea potuti ritrar salvo verso Buda. Copia di un aviso avuto da Constantinopoli in Hammers Wiens erste aufs gehobene turkische Belagerung Anh. nr. VIII: eine einfache aber gute Nachricht.

nahm fie die Reiterei der Sipahi in beide Klanken. Da konnte keine persönliche Tapferkeit etwas helfen: die Ungern geriethen auf der Stelle in Unordnung: 1 ihre besten Leute fielen, die übrigen warfen sich in die Flucht. Auch der junge König mußte flieben. Es war ihm nicht einmal beschieden im Schlachtgetummel zu fallen: noch viel elender kam er um. hinter einem Schlesier ber, der ihm den Weg zeigte, war er schon durch das schwarze Wasser gesett, das Die Ebene durchschneidet: sein Pferd klimmte bereits den Abhang des Ufers hinauf, als es ausgleitete, zurückstürzte, und sich sammt dem Reiter in Wasser und Morast begrub. 2 Dadurch ward die Niederlage nun vollends entscheidend. Die vornehmsten Führer der Nation, der Rönig, und ein großer Theil der Magnaten waren gefallen. 3 Fürs Erfte war an feinen fernern Widerstand zu denken. Weit und breit wurde das land wuste gelegt. Die Schlussel von Ofen wurden dem Sultan entgegengetragen, er hielt den Beiram daselbft.

Soliman hatte einen jener Siege erfochten, welche die Schickfale der Nationen auf lange Epochen bestimmen. Die Weltmacht, an deren Spige er stand, welche die islamiti-

<sup>1.</sup> Auszug aus bes Heibucken Nagy Geschichte bes Mohacser Feldzuges, erhalten in der osmanischen Geschichte Petschewis: (der merkwürdige Fall, daß eine recht brauchbare occidentalische Erzählung uns aus einem orientalischen Werke zurücksommt;) mitgetheilt von Hammer in Hormans Archiv Jahrg. 1827 nr. 15.

<sup>2.</sup> Diese Nachricht (bei Nagy und A.) wird durch den Brief bei Katona 19, p. 697 über das Auffinden des Leichnams bestätigt.

<sup>8.</sup> Ratona p. 703: Magna dehinc rerum conversio secuta fuit, pluribus et praesulibus et proceribus una hac dimicatione exstinctis.

schen Prinzipien, wie sie unter den tartarischen Einwirkungen sich in Usien sestgesetzt, nach den andern Erdtheilen übertrug, hatte er zu vollem Übergewicht in dem östlichen Europa erhoben. Wer wäre fähig gewesen, es ihr wieder zu entreißen. — Dhne sich gerade um die Behauptung der genommenen Plätze zu kümmern, kehrte er zurück und stellte die Siegeszeichen von Ofen am Hippodrom und in der Mossche Uja Sosia auf.

Daß nun aber zugleich zwei Königskronen, beren Succession nicht über allen Zweisel erhaben war, hiedurch vacant geworden, mußte in der christlichen Welt gewaltige Bewegungen hervorrusen. Es war noch die Frage, ob es eine europäische Macht wie Östreich geben würde oder nicht. Man braucht sie blos aufzustellen, um inne zu werden, welch eine Bedeutung für die Entwickelung der Weltschicksale und besonders Deutschlands darin liegt. Ehe noch davon die Rede war, wie das Verhältniß zu den Ossmanen sich nunmehr gestalten würde, mußte diese große Frage erledigt werden.

Den Ansprüchen Ferdinands auf die beiden Kronen, so unzweiselhaft sie auch in Bezug auf die Tractate der regierenden häuser senn mochten, setzte sich doch das Wahlzecht der Nationen und die Autorität angesehener Mitbewerzber entgegen.

In Ungern erschien, so wie sich die Türken entfernt hatten, Johann Zapolya mit dem stattlichen heer, das er außerhalb der Consticte gehalten: die Niederlage des Rösnigs war zugleich die Niederlage seiner Gegner: die Faction welche die Beschlüsse zu Hatwan gefaßt, war jest die allein

herrschende; auf einer Versammlung zu Tokan ward besschlossen, da man ohne einen König und Herrn nichts unsternehmen könne, zur Wahl eines solchen zu schreiten, und zu dem Ende ein Reichstag nach Stuhlweißenburg besrufen. Schon in Tokan aber soll Johann Zapolya als König begrüßt worden seyn.

Indessen faßten die Herzoge von Baiern die Absicht, den böhmischen Ehron an sich zu bringen. Von einem und dem andern ergebenen Großen dieses Landes wurden sie aufgefordert: noch im September sendeten sie ihren Nath Weissenslehr nach Prag, und dieser fand die Aussichten so günstig, daß sie beschlossen eine feierliche Botschaft deshalb nach Böhmen abzuordnen.

Und nicht allein in den beiden Reichen selbst hatten diese Prätendenten einen bedeutenden Unhang. Es kam hinzu, daß ihnen die Lage der europäischen Politik überhaupt einen mächtigen Rückhalt gewährte.

In unmittelbare Verbindung trat vor allem Franz I mit Zapolya; in kurzem fand man einen papstlichen Absgeordneten bei ihm: und die Deutschen in Rom wenigstens behaupteten, der Papst unterstütze die Faction des Woiwosden mit Geldzahlungen: 2 er schiefte einen Agenten nach Venedig und forderte gradezu, in die Ligue von Cognac aufsgenommen zu werden.

<sup>1.</sup> Bei den Widerspruchen der Chronisten ist das einzige zus verläßige Document die Antwort des Königs von Polen auf die von Tokan an ihn ergangene Einladung bei Dogiel und Katona 19, 748.

<sup>2.</sup> Biegler Vita Clem. VII bei Schelhorn Amoenit. II, 308: Ea pecunia (es ist von Erpressungen die Nede) Trentschinii factionem contra Ferdinandum regem aliquamdiu juvit.

Auch in Böhmen hatten die Franzosen seit langer Zeit ergebne Anhänger. Wir finden, daß sie im J. 1523 die Absicht hegten, Östreich von Böhmen her anzugreisen, und hiezu mit einem Ahnherrn Wallensteins Verbindungen anstnüpften. Da es dem König von Polen, der sich seit einiger Zeit von der östreichischen Allianz abgewendet hatte und auch seinerseits Ansprüche an die böhmische Krone machte, damit nicht gelingen wollte, so versprachen so der polnische wie der französische Gesandte ihre Unterstüßung dem bairischen Agenten.

Und noch zu umfassendern Plänen fühlte sich Herzog Wilhelm von Baiern durch diese politische Combination ans getrieben.

Wir wissen, daß man in Nom die Nothwendigkeit empfand, dem Kaiser Carl einen römischen König zur Seite oder vielmehr entgegen zu setzen. Indessen hatte Herzog Wilhelm, einer der ergebensten Unhänger der Eurie, schon selbst den Gedanken in sich auskommen lassen, sich zu dieser hohen Würde zu erheben, und Schritte dafür gethan.

Auf jenem Reichstag im J. 1524, wo das Regiment gestürzt wurde, hatten die Häuser Baiern und Pfalz, welche gegen den Adel eine gemeinschaftliche Sache versochten, ihre alten Streitigkeiten beseitigt, und einen neuen Erbverein geschlossen. Leonhard Eck machte dem Churfürsten von der Pfalz freundschaftliche Vorwürfe, daß er bei der letzten Bacanz seiner eigenen Ansprüche an die Krone vergest

1. Lettera di Franc. Massario bei Satuto Tom. 35 neunt ihn. Waldestein, barone e gran capitano di Bohemia, volentieri veniria a servir la Sria nra cum 10, 20, 30<sup>m</sup> persone. Questo è quel capitano, che'l re X<sup>mo</sup> voleva condurre.

fen und später seine Vicariatsrechte dem Regimente abgetreten habe. 1

Gleich darauf sahen die Fürsten einander auf dem erswähnten Armbrustschießen zu Heidelberg. Herzog Wilhelm verbarg nicht mehr, daß er selbst die römische Krone zu erlangen wünsche.

Auf einer Zusammenkunft zu Ellwangen, kurz nachher, besprachen sie die Sache weiter. Herzog Wilhelm schien bereit, dem Churfürsten von der Pfalz den Vorrang zu lassen: da dieser aber keine Anstalt machte, so unterhandelte er ohne allen Rückhalt für sich selbst. Im Herbst 1526 waren so gar dem Churfürsten von Sachsen Erössnungen geschehen, wiewohl ohne Frucht, da dieser einer so durchaus andern Weinung angehörte.

Welche Folgen aber hätte es haben müssen, wenn dieß gelungen wäre! Man kann sagen: es hätte eine ganz andere Staatengeschichte gegeben. Baiern hätte das Übergewicht in deutschen und slawischen ländern über Östreich dawon getragen: auch Zapolya hätte, hiedurch gestützt, sich zu behaupten vermocht: die Ligue und damit auch die am schrosssten ausgeprägte päpstliche Meinung hätte im östlichen Europa die Oberhand behalten. Nie gab es ein für die Machtentwickelung des Hauses Östreich gefährlicheres Unternehmen.

Fer:

<sup>1.</sup> Mémoires de la vie et des faicts de Fréderic I (Comte Palatin) in Hoffmanns Sammlung ungedruckter Nachrichten ch. 42.

<sup>2. &</sup>quot;Es finden sich Spuren," sagt der baierische Staatsarchivar Stumpf, "daß der Papst Clemens VII und der König von Frankreich den Endzweck des Herzogs zu befördern suchten."

Ferdinand betrug sich mit alle der Klugheit und Energie, welche dieses Haus in schwierigen Augenblicken so oft bewährt hat.

Bunächst kam ihm alles auf die Krone von Böhmen an.

Sein Verhältniß als Gemahl der böhmisch ungrischen Prinzessin, als Bruder der verwitweten Königin, sette ihn in vielfache perfonliche Beziehungen zu den mächtigsten Gro-Er verstand es vollkommen, die Geneigtheiten die sich hieran knüpften festzuhalten und für sich zu verwenden, iede keimende Untipathie durch Gnadenerweisungen zu be-Der einflußreiche Oberstburggraf Löw von Rozmital erhielt die Versicherung, daß man ihm die Rechnungslegung, zu der er verpflichtet gewesen ware, entweder erlassen, oder doch sehr erleichtern werde: auch den Schwanberg, Schlick, Pflug, dem Bergog von Münfterberg geschahen erhebliche Zugeständnisse: der Cangler Abam von Neuhaus war im Geleite der östreichischen Gefandtschaft herbeigeeilt, um sein Unsehen zu Gunften Ferdinands geltend zu machen. Indem es hiedurch gar bald dahin fam, daß fich eine Angahl böhmischer Großen vereinigte, keinen andern herrn anzunehmen als den Erzherzog, i wurde nichts verfaumt, auch der Menge genug ju thun. Go febr Ferdinand überzeugt war, daß feiner Gemahlin und deshalb auch ihm ein unzweifelhaftes Erbrecht zustehe, so hütete er sich doch, den Ehrgeiz, welchen die Nation darin suchte, daß sie für einen Fall wie dieser, im Befit einer unbedingten Wahlfreiheit sen, zu beleidigen : er

<sup>1.</sup> Auszug aus einem Schreiben Weissenfelders bei Stumpf: Baierns pol. Gesch. I, p. 39.

ließ geschehen, daß sein Necht keineswegs als das Hauptmotiv seiner Bewerbung erschien. Den anfangs gehegten
Gedanken, den Königstitel auf der Stelle anzunehmen, ließ
er auf den Nath seiner Gesandtschaft fahren. Er unterwarf sich der Forderung der Böhmen, einen Theil ihrer
Staatsschuld zu übernehmen, so unbequem ihm das auch
bei dem gedrückten Zustand seiner Finanzen senn mußte.
Auch verschmähte er nicht, die Ausstellungen, von denen
seine Gesandten ihm schrieben daß man sie gegen ihn vorbringe, mit aller Sorgsalt abzulehnen.

Mit einem Worte: alle Maaßregeln wurden so gut genommen, daß an dem Wahltag, obwohl der bairische Ugent noch bis auf den letzten Augenblick an dem Succeß seiner Unterhandlung gar nicht zweifelte, eine bei weistem überwiegende Majorität in dem Ausschuß der drei Stände den Erzherzog Ferdinand zum Throne von Böhmen berief. Es war am 23sten October 1526. Eine seierliche Gesandtschaft gieng nach Wien, um denselben zur Besitznahme seines neuen Königreichs, eines der schönsten der Welt, welches noch Schlessen und die Lausitzen umsfaßte, einzuladen.

Eine sehr wichtige Frage, die eine noch genauere Ersörterung verdiente, ware wohl, welchen Einfluß hiebei die religiösen Verhaltnisse gehabt haben.

Alle kandschaften der böhmischen Krone waren von antirömischen Elementen erfüllt. In Schlesien und den kausigen war die evangelische Doctrin zu großer Ausbrei-

<sup>1.</sup> Auszuge aus ben Instructionen und ber gefandtichaftlichen Correspondenz bei Bucholt II, 407.

Einwirfung der religiofen Verhaltniffe. 419

tung gediehen: in Böhmen und Mähren bildeten die Utraquisten eine überaus mächtige Gemeinschaft. Läßt es sich denken daß man bei der Wahl eines Königs nicht auf diese confessionellen Verhältnisse Rücksicht genommen haben sollte?

Verglich man aber in dieser Hinsicht die Bewerber, wie weit war da Ferdinand einem Herzog von Baiern vorzusiehen. Die Herzoge zeigten sich als unbedingte Unhänger des Papsithums, als scharfe Religionsversolger. Der Erzherzog dagegen, so katholisch er sich hielt, so viel Sorge er auch trug daß er so erschien, — wie es denn in allen jenen Reichen auch eine noch immer sehr bedeutende katholische Partei gab, — hatte doch seit einiger Zeit in seinen Erblanden wieder eine gemäßigte Stellung angenommen: wir sahen, wie wenig er die weltlichen Rechte des Clerus liebte, wie zweideutige Beschlüsse der deutsche Reichsztag unter seiner Vermittelung gesaßt hatte. Überdieß war er in diesem Momente in offenem Kriege mit dem Papste: die böhmische Wahl fällt in die Tage, in denen die Landszknechte Frundsbergs geworden wurden.

Wir sinden nichts von den Verhandlungen welche in dieser Hinsicht gepflogen worden senn mögen; aus den Recessen aber ergiebt sich, daß sich Ferdinand zu sehr bemerkenswerthen Concessionen herbeiließ.

Man weiß, daß der römische Hof die Compactaten des Baster Conciliums — wie späterhin so viele andre ihm ungünstige Verträge — niemals vollständig anerkannt, ihre Bestätigung seit Pius II ausdrücklich verweigert hatte. Ferdinand gelobte jest, die Compactaten zu ihrer vollen

Gültigkeit zu bringen, 1 und hierüber mit dem Papste unster der Voraussetzung zu verhandeln, als ob sie bestätigt sepen. 2

Eine der größten Beschwerden der Utraquisten war, daß es ihnen schon lange Jahre an Bischösen sehlte, um ihre Priester zu weihen, und zu mancher seltsamen ja versderblichen Auskunft hatten sie sich deshalb genöthigt gessehen. Ferdinand versprach, ihnen einen Erzbischof zu versschaffen, welcher die Compactaten in Beziehung auf Geistsliche und Weltliche vollziehe.

Genug: er übernahm die Verpflichtung, die Ansprüche ber Utraquisten nicht nur zu schützen, sondern zu neuer Anerkennung zu bringen.

Wohl mochte das dadurch erleichtert werden, daß sich in den Utraquisten jetzt selbst eine den Anhängern Luthers entgegengesetzte Partei regte, allein diesem Gegensatz zum Trotz wurden sie doch immer als Ketzer betrachtet.

Und auch der allgemeinen firchlichen Jrrungen ward hiebei nicht ganz vergessen. Ferdinand versprach den Böhmen, auf eine christliche Vereinigung und Reformation Bebacht zu nehmen: ein Versprechen das wohl an sich nach beiden Seiten ausgelegt werden kann; aber doch, da darin nur von der Theilnahme des Kaisers, nicht des Papstes, nur von irgend einer Versammlung, welche es auch sen, nicht von einem allgemeinen Concilium unter Theilnahme

<sup>1. &</sup>quot;quod rursum ad suum vigorem pervenirent." Ferdinandi literae 15 Dcb. 1526 ap. Du Mont IV, 1, 469.

<sup>2.</sup> Promisimus, cum summo Pontifice illud tractare, ac si Bohemis ac Moravis illa (compactata) cum effectu essent confirmata.

aller driftlichen Nationen die Rede ift, 1 schwerlich in anderm Sinne verstanden wurde, als wie man es an den deutschen Reichstagen meinte.

Und noch unzweifelhafter, ohne alle Zweideutiakeit drückten sich die Schlesier aus.

Nachdem sie auf einer Ständeversammlung zu Leobschüß 4 Dez. 1526 das Erbrecht Ferdinands, wiewohl nicht ohne ben Schein einer gewissen Freiheit, anerkannt, beauftragten sie die Abgeordneten welche diese Botschaft nach Wien zu bringen übernahmen, bei der ein vaar fehr entschieden evangelische Fürsten waren, Friedrich von Liegnit und Georg von Brandenburg, bei dem neuen König und obersten Bergog die Beilegung der Meligionsirrungen in Unregung zu bringen "dem Evangelio und Worte Got= tes gemäß. 11 2 So ersuchten denn auch die Abgeordneten

- 1. Excerpt der in die Landtafel eingetragnen Urtifel bei Bucholt II, p. 420.
- 2. Die Worte der Inffruction lauten bei Butifch: Religionsacten MS Tom I, f. 206. "Und nachdem der allm. Gott aus feiner gottlichen Verordnung geschickt und verlieben, daß wir S. Kon. Mt zu unferm Erbkonige eintrachtiglich angenommen, welcher einmuttigen und tröftlichen Meinung wir f. Allmächtigkeit billig Lob und Dank fagen, fo befinden mir nun in Notturft unfer Scel und Leibs gludfeliger Wolfahrt, die jetige vorfallende Irrung und Zwiespalt so fich in dem h. chriftl. Glauben zugetragen, bei S. R. M. angures gen, damit biefelb aus folchem Irrthum und Bertrennung erhaben, und nach Berordnung der h. chriftl. Kirchen dem Evangelio und Worte Gottes gemäß nach S. R. Mt. Auffat und durch unfer als ler einmuthig und freundliches Vergleichen in recht driftl. Bestand und gleichformigen Gebrauch gebracht murde, welches E. L. ihn u. E. F. Gn. bei S. R. Mt alles in Unterthanigfeit bitten werden, auf daß S. R. Mt daffelbe als ein chriftl. Konig zu Troft und heil uns frer Seelen Seligfeit, auch zu Dempfung erfolgenden Unrathe nach dem h. Evangelio anabiglich zu verordnen und zu verschaffen gerube.

den König, auf die Errichtung einer christlichen Ordnung eben nach Maaßgabe des Evangeliums Bedacht zu nehmen, damit Alle in Liebe und Einigkeit unter einander leben. Ferdinand erwiederte, er werde alles thun, was zu christlicher Einigkeit und dem Lobe des allmächtigen Gottes gereiche. 1

Der hergebrachten Meinung gegenüber sieht es paradox aus, aber im Angesicht der allgemeinen Combination der Ereignisse dürsen wir es aussprechen, daß die politisch-antirömische, religiös gemäßigte Haltung, welche das Haus Östreich in diesem Zeitpunct eingenommen, dazu beitrug, ihm den Sehorsam in diesen Ländern zu verschaffen, die mit so mannichfaltigen Elementen der Opposition gegen Rom erfüllt waren.

Wunderbares Verhängniß, wenn die schroff-romanisstische Meinung, welche Baiern versocht, gleich im ersten Woment dazu mitgewirkt hat, seine Pläne nach Außen hin zu hintertreiben.

Um Geburtstag seines Bruders, 24 Februar 1527, ward Ferdinand in Prag gekrönt, am 11 Mai nahm er auf dem Markte von Breslau die Huldigung ein: die deutsschen Fürsten eilten herbei, die Lehen der böhmischen Krone von dem neuen Lehnsherrn zu empfangen.

Ein moscowitischer Gefandter, der damals am Hofe eintraf, bezeigte sein Erstaunen, daß ein so herrliches Reich ohne Schwerdschlag in die Hände eines neuen Herrn übersgegangen war. 2

<sup>1.</sup> Forderung und Resolution bei Schicksuß Schlesische Chrosnik III, 171. Auch im Anhang zu Bucholt II, 523.

<sup>2.</sup> Berberftein R. M. C. p. 154.

Micht so leicht noch friedlich jedoch entwickelte sich die Ungesische Angelegenheit.

Eine gewisse Analogie in religiöser hinsicht bot auch Ungern bar. Königin Maria, um welche sich die öffreichische Partei sammelte, galt für eine Freundin der neuen Meinungen: fie hielt die Fasten nicht, las lutherische Schriften, hatte Unhänger Luthers an ihrem Hof: im November 1526 widmete ihr Luther vier Pfalmen zum Trost in ihrem Unglück. Dagegen nahmen die Zapolnaner eine streng altgläubige Miene an: sie fetten 1525 den Beschluß durch, daß alle Lutheraner ausgerottet, wo man fie nur finde verbrannt werden sollten: ihr Wortführer Verböcz galt bei den Deutschen als ein großer Gleigner: von seinem hause hatte er zu ununterbrochener Communication einen hölzernen Gang nach dem nahen Barfugerklofter anbringen lasfen. 1 Von politischen Kolgen dieser entgegengesetzten Stimmungen wird man jedoch in Ungern noch nicht viel inne. Die hinneigungen zu einer abweichenden Rirchenform maren noch zu zerstreut zu geringfügig, um eine irgend merkliche Wirkung zu haben. Ferdinand, dem man es früher zum Vorwurf gemacht, daß er seine Gemablin mit lauter Deutschen umgeben, 2 welche alle Lutheraner senen, suchte seine katholische Reputation sorgfältig zu behaupten. Den

1. Turnschwamb bei Engel I, 197. "Stephan Verböcz Amicus Stis." Relatio Actorum bei Engel II, p. 55.

<sup>2.</sup> Diarium in Comitiis Pesthanis bei Engel II, 51. "Dedit ei Germanos qui omnes fuerunt Lutherani." bei Katona XIX, 515 Art. V Fukkarii ablegentur: oratores Caesareus et Venetus (ber lette blos wegen bes ersten, wie eine venezianische Melation aussführt,) exmittantur: Lutherani etiam omnes de regno extirpentur, — ubicumque reperti suerint, libere comburantur.

Charfreitag 1527 bezeichnete er damit, daß er seiner Schwester Vorstellungen über ihre religiösen hinneigungen machte. 1 Um Frohnleichnamstag 1527 sah man ihn in Wien in der Procession einhergehn: in königlichem Schmuck, mit dem Schwert umgürtet, sein Gebetbuch in der Hand: er sah um sich her, ob auch jedermann dem Hochwürdigen noch die gebührende Ehrfurcht beweise. Von Zeit zu Zeit ließ er Mandate zur Ausrechthaltung der alten Gebräuche erscheinen.

In Ungern kam es zur Zeit noch mehr auf die Übermacht der Waffen an als auf die religiösen Verhältnisse.

Man könnte nicht sagen, daß sich die ganze Nation in zwei entgegengesetzte Parteien gespalten hätte; sondern es hatten sich in ihrer Mitte zwei politische Tendenzen gebildet, die eine des Hoses und des Palatins, die andre der Opposition und Zapolyas: nach der Niederlage standen sie einander eben so gegenüber wie vor derselben: das Übergewicht einer jeden hieng dann immer von der momentanen Beistimmung der größern Anzahl ab, die sich weder der einen noch der andern entschieden zugesellt hatte.

Anfangs, als Zapolya in dem allgemeinen Ruin bewaffnet und mächtig hervortrat, hatte er die unbestrittene Oberhand. Die Hauptstadt des Reiches rief ihn an, sie in seinen Schutz zu nehmen, dann zog er nach Stuhlweissenburg, wo seine Anhänger alle etwa Widerstrebenden mit sich fortrissen: 2 er ward gewählt und gekrönt (11 Nov.

<sup>1.</sup> Briefmechfel bei Bucholt IX.

<sup>2.</sup> So entschuldigte wenigstens der Bischof von Nitra, Podmanizky, daß er dem Zapolya die Krone aufgesetzt habe. Er murde in Lebensgefahr gerathen seyn, wenn er sich geweigert hatte. — Diploma Ferdinandi bei Katona XIX, 752.

1526); auch in Croatien ward er auf einem kandtag anerkannt; er besetzte alle die zahlreichen durch den Unfall von Mohacz erledigten Stellen, geistliche und weltliche, mit seinen Freunden. Wir gedachten der Unterhandlungen die er nach allen Seiten hin anknüpfte. In Benedig und Rom, in München und Constantinopel sinden wir seine Agenten. Er lächelte als man ihm einmal ein Schreiben von Ferdinand zeigte, worin die Ungern zum Absall von ihm aufgefordert wurden: er meinte, nicht auf diese Weise erobere man Königreiche.

Indessen in Aurzem entwickelte Ferdinand auch andre Mittel.

So viel Haltung hatte die Partei des alten Hofes doch noch, um auch für ihn, den Gemahl einer Jagellonin, für den so viel alte Verträge sprachen, einen Neichstag zu Stande zu bringen — zu Presburg, ebenfalls im November 1526, wo er zum König gewählt ward. Stephan Bathor, Alexius Thurzo, der Bischof von Wesprim machten sich dabei besonders verdient: wir haben ein Diplom von Ferdinand, worin er seine Anhänger nennt, ihnen seinen Dank ausspricht, und ihnen seine Hülse, für die Zukunst die besten Stellen zusichert. Uuch an Geldzahlungen ließ er es nicht sehlen: so schwer sie ihm wurden, so reichten sie doch nicht hin, um den Unstätigkeiten der Magnaten ein Ende zu machen. Ferdinand sah wohl ein,

<sup>1.</sup> Bei Katona XX, 19. Praelaturas et dignitates et beneficia ecclesiastica ac bona et jura hereditaria et officia quae ad collationem nostram regiam — devolventur, praefatis consiliariis et his qui nostras partes sequentur, pro suis cuique meritis ante alios donabimus.

— er hatte Verstand genug um sich keine Illusion darüber zu machen — daß es vor allem auf die Übermacht in den Wassen ankomme. Die Erwerbung der böhmischen Krone trug dazu bei, daß er allmählig die nöthigen Kräfte dazu erlangte. Wenn er zögerte, und die Unterhandlungen nicht zurückwies, welche der König von Polen zu Olmüß einsleitete, so geschah das — wir haben einen Brief übrig, worin er es ausdrücklich sagt — nur deshalb, weil er Zeit gewinnen und sich rüsten wollte. <sup>1</sup> Endlich war er so weit.

Am 31sten Juli 1527 langte Ferdinand auf der großen Straße von Wien nach Ofen bei dem halbverfallenen Thurm an, welcher die Mark zwischen Östreich und Ungern bezeichnet: der Palatin und ein paar hundert ungrische Reiter empsiengen ihn: er stieg ab, so wie er die ungrische Erde berührte, und beschwur die Privilegien des Reiches. Er hatte ein stattliches Heer ins Feld gebracht. Die Bewilligungen seiner neuen Neiche hatten ihn in Stand gesetzt ein treffliches Fußvolk zu werben; schon war Raßisner voran: er zeichnete sich dießmal durch die strengste Mannszucht aus, zu der er auch die Böhmen anzuhalten wußte; Rogendorf, der von Spanien wiedergekommen, und die in Italien vielversuchten Hauptleute, Marx Sittich und Eck von Neischach hatten die geübtesten Landsknechte herbeigeführt. Außerdem hatten sich die neuen Lehnsleute

<sup>1.</sup> Ferbinand an Maria 7 April. Combien que n'ay nullement en voulenté — riens traiter ny conclure, neanmoins — pour entretenir les affaires jusques a ce que soie de tout prest pour me mettre aux champs, je lui (au roi de Pologne) ay bien voulu accorder cette journée.

bes Königs, Cafimir von Brandenburg, Georg von Sachfen und der alte Kriegsmann Erich von Braunschweig bewegen laffen, dem König mit einigen Geschwadern deutscher Reiter zu Hulfe zu kommen. Casimir, obwohl er fich fortwährend zu einer zwar gemäßigten, aber doch unzweifelhaft evangelischen Meinung bekannte, ward mit der Oberanführung beauftragt. Nicolaus von Salm, den wir in der Schlacht von Pavia, Johann Silchen, den wir in der Umgebung Sickingens kennen lernten, finden wir bei diesem Beer. Es zählte 8000 M. z. K., 3000 z. Pf. Dem König rieth man anfangs, seine Person nicht zu gefährden: damit es ihm nicht etwa gehe, wie so eben seinem Vorgänger; da er aber in diesem Moment die Nachricht erhielt, daß ihm ein Sohn geboren worden, und die Succession dadurch festgestellt war, so ließ er sich nicht abhalten, dem Feldzug beizuwohnen. 1

Auch entwickelte sich berselbe nicht sehr gefährlich. Die ersten Festungen sielen ohne viel Widerstand: Comorn, Lata, Gran: das treffliche Seschütz, die glühenden Rugeln brachten die Besatzungen in Verzweislung. Unaufgehalten rückten die Deutschen vor. So wie sich zeigte, daß Ferdinand siegen dürfte, begann der Absall unter den Anhängern Zapolyas. Zuerst gieng die Donaussotte über, was eben so viel militärischen wie moralischen Einsluß hatte; dann trat der Banus Batthyann, der seine Partei schon ein paar Mal gewechselt, zu Ferdinand zurück; Peter Perenn, den

1. Ursinus Velius de bello Pannonico, ed. Kollar. Aus ben Bergleichungen bei Katona, der ihn ganz aufgenommen, sieht man wie fehr Isthuanst und selbst Zerengh gegen diese gleichzeitigen und aussuhrlichen Aufzeichnungen zurücktreten.

man als den ersten evangelischen Magnaten in Ungern anssieht, Valentin Török, von dem man vermuthet, der Wunsch im Besitz einiger eingezogenen geistlichen Güter zu verbleisben, habe ihn dazu vermocht, erschienen mit stattlichem Gestolge; dem Beispiele der Großen folgten unzählige Geringere nach; Zapolya sah, daß sein Gegner der Stärkere war: er wagte es nicht, ihm im Felde zu begegnen: er getraute sich auch nicht, die Hauptstadt gegen ihn zu behaupten: er zog sich nach seinem eigenthümlichen Gebiete zurück. Um 20sten August, dem Tag des h. Stephan, hielt Ferdinand seinen Einzug in Ofen.

Während sich die Stände des Reiches dort um ihn sammelten, verfolgten die deutschen Reiter, unter Nicolaus von Salm (Markgraf Casimir starb zu Ofen), den König- Woiwoden die Theis hinauf. Niemals hatten die deutsschen Truppen sich wackerer gezeigt. <sup>2</sup> Sie hatten oft weber Fleisch noch Brod, und mußten von den Früchten des Herbstes in den Gärten sich ernähren: die Einwohner schwanks

- 1. Gebhardi Gesch, von Ungarn II, 287. Bei Bucholk IX, 323 sindet sich ein Actenstück über die Unterwerfung Perenys, das doch wahrscheinlich hieher gehört und höchst merkwürdig ist. Pereny stellt als seine erste Forderung folgende aus. Inprimis cupit D. Petrus per S. Mtem assecurari, ne a religione sua unquam prohibeatur quandoquidem verum et bonum Christianum se prositeatur et scientem sidem cham per Christum juxta evangelium. Ferdinand antwortet: Concedit M. S. uti se gerat verum et bonum Chnum ut cujusque erga deum pietas sidesque nostra vera et catolica dictare et postulare videtur. Ein Zugeständnist das freisich sehr zweideutig war, bei dem sich aber Pereny doch beruhigt zu haben scheint. Ohne Zweisel glaubte auch er die sides vera et catholica zu haben.
- 2. Belius: Haud unquam alias Germani militis virtus et patientia in bello magis enituit.

ten, — unterwarfen sich und fielen dann wieder ab: die Truppen Zapolyaß, von der Renntniß des Terrains unterstüßt, machten ein paar Mal sehr gefährliche nächtliche Überfälle; aber die Deutschen entfalteten in den gefährlichen Momenten die Gewandtheit und Entschlossenheit einer altrömischen Legion; auch übrigens zeigten sie eine herrliche Ausdauer in den Beschwerden: sie schlugen Zapolya dei Tokay ausschaften sie auch die Ehre, den deutschen Erzherzog nach Stuhlweißendurg zu begleiten, in ihrem glänzenden Harnisch, die seidnen und zerschnittenen Wappenröcke darüber. Am Iten November 1527 ward Ferdinand in Stuhlweißendurg gekrönt: von den Magnaten des Reiches hielten nur noch fünf an Zapolya sest. Der Sieg konnte vollskommen scheinen.

Sehr wohl aber fühlte Ferdinand, daß er das mit nichten war. "Monseigneur," schrieb er noch im November an seinen Bruder, "ich zweisle nicht, daß Euch die Natur der Ungern, die Beränderlichkeit ihres Willens bestannt ist. Sie müssen von nahe bei in Zaum gehalten werden, wenn man ihrer gewiß seyn will." Nur mit großer Bedenklichkeit entschloß er sich, Ungern in diesem Augenblick wieder zu verlassen.

Auch in Böhmen war er noch lange nicht sicher. Seine bairischen Nachbarn gaben die Hofnung nicht auf, ihn bei der ersten Wendung der allgemeinen Angelegenheiten vom Throne zu stoßen.

Und indessen rufteten sich die Osmanen, in der Meis 1. Bei Buchols III, 114. nung, jedes kand gehöre ihnen von Rechtswegen, wo das Haupt ihres Herrn geruht, nach Ungern zurückzukehren, sen es um es für sich selbst zu behalten, oder auch um es fürs Erste, wie das immer ihre Sitte gewesen, einem dortigen Oberhaupte, eben dem Zapolya der die Verbindung mit ihnen eifrig suchte, als ihrem Lehnsmann zu überlassen.

Eine Lage ber Dinge, bei ber die wichtigsten Vershältnisse noch oft von der Entscheidung des Schwertes abhängen sollten. Sich in der eingenommenen Stellung zu behaupten hatte das Haus Östreich kein Mittel als die Hülfe des Neiches, die es unaufhörlich in Anspruch nehmen mußte. An die Deutschen kam jest die Vertheidigung der Christenheit gegen die Osmanen.

## Funftes Capitel.

## Gründung evangelischer Territorien.

So großartig entwickelten sich in Bezug auf die auswärtigen Verhältnisse die Momente welche am Reichstag zu Speier zusammentrafen.

Zugleich aber entsprangen noch andre Folgen, in Beziehung auf das Innere des Reichs und der Rirche, daraus, welche, wie viel unscheinbarer sie auch auftraten, doch in sich selbst und für die gesammte Zukunft ohne Zweisel noch bedeutender waren. Auf den Grund des Reichsabschiedes unternahmen die evangelisch-gesinnten Stände eine neue kirchliche Einrichtung ihrer Landschaften: sie schritten dazu, sich von der weltumfassenden Hierarchie der lateinischen Kirche definitiv abzusondern.

Wie es aber zu geschehen pflegt, daß sich bei dem Beginne durchgreifender Underungen zunächst immer die dem Bestehenden am entschiedensten entgegengesetzten Grundssätze hervorheben, so stellte sich auch hier das entsernteste Ziel dem Auge zuerst dar: es machten sich Ideen geltend, welche der strengen Monarchie des Papstthums am meissten widersprachen.

Ruther selbst hatte wohl früher dahin gewirkt. Im Sahr 1523 hatte er den Bohmen, welche in eine unerträgliche Verwirrung geriethen, weil sie an der Nothwendigkeit der bischöflichen Ordination festhielten, den Rath gegeben, ihre Pfarrer und Bischöfe ohne Bedenken selbst zu mählen. "Mit Gebet möchten sie sich vorbereiten," faate er ihnen, "bann in Gottes Ramen zusammentreten und zur Mahl schreiten. Die Angesehensten unter ihnen möchten dem Erwählten getroft die Bande auflegen; fen das in mehreren Gemeinden geschehen, so stehe bann ben Pfarrern das Recht zu, sich einen Obern zu mählen, der fie besuche wie Petrus die ersten Christen gemeinden. "1 Ideen dieser Urt waren in jenen Jahren wie in der Schweiz so in Deutschland sehr populär und verbreitet. Es findet fich eine Gemeinde, die so unbedeutend fie übrigens auch ift, doch ihrem neu eintretenden Pfarrer erklärt, er sen nicht ihr herr, sondern ihr Rnecht und Diener, ihm vor allen Dingen verbietet, sich gegen irgend einen Pfarrverwandten an den bisherigen Bischof zu wenden, und ihn mit Absetzung bedroht, wofern er nicht bei dem einigen ewigen Worte Gottes bleibe. 2 In fich felbst sehen die Gemeinen

den

<sup>1.</sup> L. de instituendis ministris ecclesiae ad clarissimum senatum Pragensem. Opp. Jen. II, p. 554: Convocatis et convenientibus libere quorum corda deus tetigerit, ut vobiscum unum sentiant et sapiant, procedatis in nomine domini et eligite quem et quos volueritis, qui digni et idonei visi fuerint, tum impositis super eos manibus illorum qui potiores inter vos fuerint, confirmetis et commendetis eos populo et ecclesiae seu universitati sintque hoc ipso vestri episcopi ministri seu pastores. Amen.

<sup>2.</sup> Dorfmaister und Gemaind zu Wendelstains Furhalten den Amptleuten zu Schwobach iren newangeenden Pfarrherrn gethan

den Ursprung der geistlichen Gewalt. Rur auf einer rein demokratischen Grundlage wäre dann der Aufbau einer neuen Kirche emporgestiegen.

In der That machte man jetzt in einem großen deuts schen Fürstenthum einen Versuch dazu.

Nichts ist merkwürdiger als der Beschluß der Spnode, welche Landgraf Philipp im October 1526 mit den geistlichen und weltlichen Ständen seines Landes zu homberg hielt. Die Einwendung des Franciscaner Buardians von Marburg, daß auf einer so kleinen Versammlung nicht über Ungelegenheiten entschieden werden könne, welche vor ein allgemeines Concilium gehören, war leicht beseitigt, da eben auf dem Reichstag die Unmöglichkeit ein folches abzuwarten, anerkannt worden war. Dagegen drang Franz Lambert mit dem entgegengesetten Grundsat durch, daß alle Christen des Priesterthums theilhaftig senen, die wahre Rirche nur in ihrer Gemeinschaft bestehe, und diese Rirche nach dem Worte Gottes über die Glaubenssachen zu ents scheiden habe. 1 Man faßte die Idee, eine Kirche zu constituiren welche aus lauter Gläubigen bestehe. Man stellte dazu folgenden Entwurf auf. 2

Mittw. nach Galli 1524. Abgedruckt in Niederers Nachrichten zur Büchergeschichte 2c. II, 334. Nachdem ainer christlichen Semain gebürt, einhellig in sich in die Gemaind zu greifen nach einem erbarn unverleumpten Mann, — welchen auch dieselbe Gemaind Macht hat wieder abzuschaffen. Der Widerchrist, der sie in der babylonischen Gefangenschaft halte, habe ihnen auch diese Freiheit entzogen 2c.

- 1. Paradoxa Francisci Lamberti bei Scultetus Annales Evang. p. 68. Tit. VI § 6. 'Tit. III § 1.
- 2. Reformatio ecclesiarum Hassiae juxta certissimam sermonum dei regulam ordinata in venerabili synodo per clem<sup>mum</sup>

Nachdem eine Zeitlang gepredigt worden, foll eine Berfammlung gehalten, und Jedermann gefragt werden, ob er sich den Gesetzen zu unterwerfen gesonnen sen oder nicht. Die welche fich weigern, gehen hinaus und werden als Beiben betrachtet. Die aber welche in der Jahl der Beiligen senn wollen werden aufgeschrieben; sie lassen es sich nicht kummern, wenn ihrer anfangs nur wenige find, denn Gott wird schon ihre Angahl vermehren, sie find es welche die Gemeine ausmachen. In ihren Versammlungen werden nun vor allem die geistlichen Vorsteher gewählt, die man hier schlechthin Bischöfe nennt. Man kann dazu tadellose und unterrichtete Burger von jeder Profession wählen, doch nur auf so lange nimmt man fie an, als fie das reine Gottes Wort verkundigen. Jede Gemeinde hat einige Mitglieder welche den Dienst der Armen beforgen, eine gemeinschaftliche Caffe, zu der Alle beitragen, aus der die Armen, auch die um des Evangeliums willen Versagten unterstützt werden; besonders wohnt einer jeden das Recht ber Ercommunication bei. Die Verbrechen werden genannt, welche diese Strafe nach sich ziehen; nur nach eingestandner und bereuter Missethat kann die Absolution erfolgen. Wir sehen, mit der Unabhängigkeit der gläubigen Gemeinden ist zugleich die strengste Rirchenzucht verbunden; ein tie fer Ernst heiligt die Ausprüche die man macht. Alle Jahr sollen sich die Kirchen, durch Bischöfe und Abgeordnete aus der Gemeinde reprasentirt, zu einer Generalspnode ver-

Hassorum principem Philippum ao 1526 d. 20 Oct. Hombergi celebrata cui ipse princeps interfuit. Schmince Monumenta Hassorum II, p. 588.

fammeln, wo alle Klagen zu erledigen, alle Zweifel außzumachen sind. Es wird ein Ausschuß von Dreizehn gewählt, der die Sachen vorbereiten und sie der Versammblung zur Entscheidung nach dem Worte Gottes vorlegen soll. Von der Generalspnode, deren Zusammenkunst man immer auf den dritten Sonntag nach Ostern festsetzt, werden drei Visitatoren gewählt, welche den Zustand jeder einzelnen Kirche zu untersuchen haben.

Es ist sehr bemerkenswerth, daß ein Ausländer es war, ein Franzose, von Avignon, welcher jedoch von Zwingli bekehrt, in Luthers Schule von der evangelischen Lehre durchdrungen worden, — der diese Ideen so weit ausbildete. Es sind dieselben, auf welche die französische, schottische und amerikanische Kirche späterhin gegründet worden: von denen man wohl sagen kann, daß das Dasenn, die Entwickelung von Nordamerika auf ihnen beruht. Sie haben eine unermeßliche welthistorische Wichtigkeit. Gleich bei dem ersten Versuche traten sie auf: eine kleine deutsche Synode nahm sie an.

Eine andre Frage aber war es, ob sie in Deutschland und zwar damals auszuführen senn würden.

Wenigstens Luther war schon wieder bavon zurückge- kommen.

Einmal er hätte dabei fast unüberwindliche Schwieseigkeiten gefunden. Bei seinem ganzen Unternehmen war ihm der Wunsch des höhern weltlichen Standes, sich von dem Druck der unmittelbaren geistlichen Aufsicht zu emanscipiren, zu Statten gekommen: die Menschen wollten sich einen gleichen Zwang unter anderer Form nicht wieder

auflegen laffen. Ferner fand Luther, er habe keine Leute zu einer Einrichtung dieser Art. Er war oft über die ungelehrige hartnäckigkeit der Bauern, welche nicht einmal dahin zu bringen sepen ihre Geistlichen zu ernähren, höchlich entruftet; er meinte, mit den Ordnungen der Rirche verhalte es sich noch als wenn sie unter Türken und Beiben auf einem freien Plat ausgeübt werden sollten: der größte Theil stehe und gaffe, als sehe er etwas Neues. 1 Endlich die ganze lage der Dinge war dazu nicht angethan. Wenn jene Ideen die wir als firchlich demokratisch bezeichnen können, später wirklich in andern gandern zur Herrschaft gelangten, so geschah bas auch beshalb, weil die neue Kirche sich in Widerspruch mit den Staatsgewalten festsette: sie bildete sich wirklich von unten her, sie hatte einen demokratischen Ursprung. Durchaus anders aber war es in Deutschland. Die neuen Kirchen wurden unter dem Schutz, dem unmittelbarften Ginfluß der zunächst regierenden Gewalten gegründet. Es ift natürlich, daß bavon auch ihre Gestaltung bestimmt ward.

Denn nicht in völliger Unbedingtheit treten die Ideen in der Welt ein. Der Moment ihres Hervortretens beherrscht ihr Dasenn auf immer: so leben sie fort, wie sie zum Leben gelangten.

Es ist wohl der Mühe werth, an der Stelle wo wir angekommen, wo wir nun die Gründung der evangelischen Kirche näher zu betrachten haben, die Umstände zusammensfassend uns zu vergegenwärtigen unter denen sie geschah. Wir werden die Rechtmäßigkeit des dabei eingeschlagenen

1. Vorrede zu dem Buch über die deutsche Messe. Altenb. III.

437

Verfahrens danach näher würdigen: aus der Geschichte wird sich, wenn ich mich nicht irre, das Prinzip des evangelischen Kirchenrechts, auf welches alles gebaut worden ist, ergeben.

Erwägen wir dann vor allem, daß es innere firchliche Irrungen waren, von welchen die Bewegung herfam, daß der Abfall innerhalb der eigentlich firchlichen Kreise geschah. Eine Universität mit ihren Zöglingen machte den Anfang: die niedere Geistlichkeit in einem großen Theile von Deutschland folgte nach; sie waren es, welche die Überzeugungen aller Stände, der geringsten wie der vornehmsten, umwandelten, mit sich fortrissen. Der bisherige Cultus siel an unzähligen Stellen ganz von selbst.

Es wäre zunächst die Sache der geistlichen Gewalt gewesen, diese Bewegung zu erdrücken: allein sie vermochte es nicht. Die Bulle des Papstes ward nicht ausgeführt. Den Anordnungen der Bischöse lieh man in einem Theile des Reiches von weltlicher Seite den Arm nicht mehr. Die neuen Überzeugungen waren in einer Anzahl von Reichsfürsten so stark geworden, daß sie sich nicht dazu verpflichtet achteten.

Die firchliche Gewalt hatte sich deshalb an die kaisserliche gewendet: ein Edict zu ihren Gunsten war erganzgen: allein wie dessen Ursprung nicht in einem großen Gessühl der allgemeinen Nothwendigkeit, sondern in einseitigen politischen Rücksichten lag, so hatte man gar bald unmöglich gefunden es auszuführen. Nach alle dem hin und Widersluthen der religiösen Bewegungen hatte man sich endlich am Neichstag entschlossen, es zwar nicht zu widerzussen, aber doch in eines Jeden eignes Ermessen zu stelzlen, ob er es ausssühren wolle oder nicht.

Was follte nun unter biefen Umständen in ben von ben Reformationsideen ergriffenen Gebieten geschehen? Soll ten die Kürsten eine Autorität wiederherstellen, mit der fie unaufhörlich in bittern Zwistigkeiten gelegen, die einen allgemeinen nationalen Widerwillen gegen fich erweckt hatte, und deren Amtsführung sie sogar für unchristlich hielten? Der Reichsabschied befahl ihnen das nicht. Es ist darin bavon die Rede, daß Niemand feiner Guter und feines Einkommens zu berauben sen: der herstellung der geistlichen Jurisdiction hatte man absichtlich nicht gedacht. follten sie warten, bis einmal ein Concilium zusammenträte und Ordnung machte? Es war nicht abzusehen, wann das geschehen würde: der Reichstag selbst hatte es unmöglich gefunden. Man durfte die Dinge nicht ihren innern Tries ben oder dem Zufall überlassen. Sollte nicht eine wilde Unarchie erfolgen, so mußten die bestehenden rechtmäßigen Gewalten dazu schreiten, Ordnungen zu treffen.

Fragen wir was die deutschen Fürsten dazu berechtigte, so läßt sich ihnen wohl nicht eine Art bischöflicher Gewalt zuschreiben, wenigstens im Anfang nicht. Eben bei dieser Gelegenheit erklärt Luther ausdrücklich, "der weltlichen Obrigkeit sen nicht befohlen geistlich zu regieren." Eher ließe sich eine andere Meinung die man aufgestellt hat, vertheidigen, daß nemlich die factisch bereits bestehende Kirche den Landesherrn das Amt der Oberaufsicht aufgestragen habe; Luther, der alle diese Dinge bei sich überslegte und nichts ohne vollkommene Sicherheit thun wollte, sprach jedoch nur davon, daß man die Fürsten ersuchte sich aus Liebe und um Gottes willen dieser Sache anzus

nehmen. Die neue Kirche war noch nicht constituirt; baß sie ein Necht übertragen dürfe, traute sie sich ohne Zweifel selbst nicht zu.

Das eigentliche Recht leitet sich, wenn ich nicht irre, aus einem andern Ursprung her.

Sollte wohl Jemand dem Neich die Befugniß absprechen, in der Verwirrung in die man gerathen war, auf einer regelmäßigen Zusammenkunft, wie die zu Speier beabsichtigte, Anordnungen auch über die kirchlichen Ansgelegenheiten festzuseßen? Es ist wahr: man hat schon damals von mehr als Einer Seite allerlei Bedenken dages gen vorgebracht: die spätere Zeit hat dieselben jedoch geshoben. Wir müßten sonst an der Nechtsbeständigkeit des Neligionsfriedens so wie des westphälischen Friedens zweisseln, welche doch beide von der päpstlichen Gewalt niemals anerkannt worden sind.

Auch hat man in Deutschland nie an der Gültigkeit der Reichsabschiede von 1523 und 1524 gezweifelt, welche für die religiösen Angelegenheiten so wichtig waren.

Was hätte daraus hervorgehn muffen, wenn die Reichsversammlung auf diesem Wege fortschreitend sich ihres Rechtes bedient und eine Reform für alle Stände angeordnet hätte: die großartigste Umgestaltung wurde erfolgt seyn.

Allein die Neichsversammlung konnte sich nicht so weit vereinigen. Sie gab aber darum ihre Besugnis nicht aus: wie sie denn später darauf zurückgekommen ist. Damals sand sie es angemessen, — und das ist der Moment von dem alles ausgeht, — die Ausübung ihres Nechtes den Terzitorialsgewalten anheim zu stellen.

Denn was Anders heißt es, wenn sie es den Fürssten überläßt, über die Befolgung oder Nichtbefolgung des Wormser Edicts sich mit ihren Unterthanen zu vereinigen. Darin lag die Nothwendigkeit durchgreisender und umfassender Maaßregeln. Was die Neichsversammlung selber auszuführen nicht einmüthig noch entschlossen genug war, das überließ sie den einzelnen Ständen.

So verstand es Landgraf Philipp, wenn er seine "Unsterthanen geistlichen und weltlichen Standes" nach Homsberg zu kommen einlud, um sich "mit ihnen in Sachen den heiligen Glauben belangend zu vergleichen." Darauf gründet sich Markgraf Casimir von Brandenburg, wenn er als ein Gottliebender und kaiserlicher Mas. gehorsamer Fürst wie er sagt, mit den Abgeordneten seiner Landschaft eine Einrichtung trifft, die bei aller Zurückhaltung doch einen unzweiselhaft evangelischen Inhalt hat. Wir besitzen eine kleine Schrift aus jener Zeit, in der man aus den Worsten des Reichsabschiedes nicht allein die Besugniß, sondern die Pflicht der Fürsten herleitet, Anordnungen nach Maaßgabe des göttlichen Wortes zu treffen, über das gessammte christliche Leben und Wesen, denn dieß zu umfassen

1. "Das ist je die Wahrheit, daß das kais. Sdict anders nichts innen hålt, denn die Sachen unsern h. Glauben und Religion, auch die Irsallehren und Mißbreuch so daraus entsprungen seyn, belangend. So denn an denselben, nemlich wie und was man glauben, was man lehren predigen und halten, was man auch in solchem fliezben und vermeiden soll, ein ganz christlich Leben und unser einige Seligkeit ohne alles Mittel gelegen ist, — so solget gewißlich, daß der angezeigt Artikel auf ein ordentlich christlich Leben Regiment und Wesen muß gezogen werden. Die hineingebrachten Wort des Sdicts machen auch den Artikel viel läuterer." (Worte der gleich anzusühzrenden Schrift.)

sen doch auch der Sinn des Edictes. Daran streift auch Luther, indem er an Kaiser Constantin erinnert, der bei den arianischen Irrungen sich bewogen gefunden, wenigstens durch Berufung eines Conciliums einzuschreiten, um weitern Unordnungen vorzubeugen.

Mit Einem Worte: es war das unbestreitbare Necht ber höchsten Gewalt, bei dem Überhandnehmen kirchlicher Entzweiungen eine Auskunft zu treffen, es war das den einzelnen Ständen anheimgestellte Necht des Neiches, kraft dessen die evangelischen Fürsten dazu schritten die Neform in ihren Gebieten durchzuführen.

Da konnten nun jene demokratischen Ideen sich nicht geltend machen: dahin führte die Thatsache nicht, die Rirche constituirte sich nicht von unten her. Jene Gemeinsschaft von Wahrhaft-gläubigen, entsprechend der Idee der unsichtbaren Kirche, der das Recht, sich selbst Gesetze zu geben, hätte überlassen werden können, war eben nicht vorhanden. Luther suhr fort die Kirche als eine göttliche, von allen weltlichen Mächten sestzuhaltende Institution zu betrachten, jedoch nicht mehr wie bisher, um das Mysterium darzustellen, sondern vor allem zur Unterweisung des Volkes, "als eine öffentliche Reizung," wie er sich ausdrückt, "zum Glauben und Christenthume." Indem er Wehe über die Vischösse ruft, welche das Volk so roh das hingehen lassen, daß es weder das Vater unser noch die

<sup>1.</sup> Ein driftlicher Nathschlag — welchergestalt sich alle christliche Personen von Obern und Unterthanen halten sollen, daß sie das nach Anzeigung eines sondern Artikels im Abschied des jungstz gehaltnen Neichstags zu Speier — mogen verantworten. Bei Hortleder Buch I, Cap. II.

zehn Gebote gelernt, von dem christlichen Glauben nichts erfahren habe, bekämpft er zugleich die Vorstellungen einiger Evangelischen, welche nun wohl glaubten, bei der Leichstigkeit literarischer Belehrung, der Pfarrer ganz entbehren zu können; die Kirche ist ihm eine lebendige göttliche Institution, zur Besestigung und Ausbreitung des Evangesliums durch Verwaltung der Sacramente und Predigt; sein Sinn ist, die Lehre der Schrift den Menschen, wie er sagt, ins Herz zu treiben, gegenwärtige und künstige Generationen damit zu erfüllen.

Diese Ibeen walteten bei den kirchlichen Einrichtungen des sächsischen Gebietes vor.

Der Churfürst hatte einige Visitatoren ernannt, um den Zustand der einzelnen Semeinden in hinsicht auf Lehre und Leben zu prüfen. In ihrem Namen ergieng ein Unsterricht an die Pfarrer, welchen Melanchthon ausgearbeistet hat und Luther billigte, ja selbst herausgab, der nun höchst merkwürdig ist.

Darin tritt die Opposition gegen das Papsithum, so lebhaft auch sonst der Kampf noch war den man mit ihm bestand, schon sehr in den Hintergrund: man beschied sich, daß er auf die Kanzel vor das Volk nicht gehöre: man ermahnte die Prediger, auf Papst und Bischöse, von denen keiner sie vernehme, auch nicht zu schelten; man faste nur das Bedürfniß der Menge, die Pflanzung der evangelischen Lehre in dem gemeinen Mann ins Auge. Man gieng hiebei mit der größten Schonung des Herkömmlichen zu Werke. Man fand cs nicht nothwendig, die lateinischen Messen geradehin zu verbieten: man glaubte selbst,

die Mittheilung des Sacraments unter Einer Geffalt gestatten zu können, wo sich Jemand aus Gewissensscrupeln noch nicht von dem alten Ritus lossagen wolle; obgleich man den Zwang der Ohrenbeichte verwarf, da sie nicht in aöttlichen Schriften gegrundet sen, erklärte man es doch für heilfam, daß ein Jeder die Sunden beichte von denen er sich beschwert fühle, worin er Rath zu bedürfen glaube; man schaffte nicht einmal alle Feste ber heiligen ab, schon genug, wenn man nur dieselben nicht anrufe, auch nicht um ihre Kurbitte. Die Idee, die wir schon öfter mahr genommen, daß man nur die unbedingte religiöse Bedeutung, die allein seligmachende Rraft der in den letten Jahrhunderten entwickelten Formationen verwarf, aber übrigens keineswegs den geistigen Grund und Boden der lateinischen Rirche verließ, stellt sich hier noch einmal sehr deutlich dar. Man suchte sich nur des Zwanges der tausendfältigen Traditionen, der hierarchischen Anmaagungen zu entledigen, und den reinen Inhalt der h. Schrift, der Offenbarung wieder-Was damit irgend bestehen konnte behielt zugewinnen. 1 man bei. Man trug Sorge, die Semuther ber gemeinen Leute nicht mit den schwierigen controversen Lehren, nas mentlich über die guten Werke und den freien Willen, zu Nicht daß man im Mindesten von den einverwirren. mal gewonnenen Überzeugungen abgewichen ware, von ber

<sup>1.</sup> Vgl. Luthers Vorrede auf das Buchlin des herrn Licenstiaten Klingenbeil 1528. Altenb. IV, 456. "Wir haben die Schrift für uns, dazu der alten Bater Sprüche und der vorigen Kirchen Gesfete, dazu des Papsts selbst eigenen Brauch, da bleiben wir bei: sie aber haben etlicher Väter Gegensprüche, newe Canones und ihren eignen Muthwillen ohn alle Schrifft und Wort Gottes."

Grundlehre der Rechtfertigung durch den Glauben, von der Bekampfung des Jrrthums fein heil in der Beobach tung menschlicher Anordnungen, z. B. der Kasten, der fieben Gezeiten zu suchen: man wiederholte diese Gate vielmehr so pracis wie möglich: aber man forderte zugleich Buffe Reue und Leid, Bermeidung der Vergehungen, from mes Leben. Denn das stehe allerdings in des Menschen Gewalt, das Bose zu flieben, das Gute zu mablen: die Unfraft des freien Willens fen nur, daß er das Berg nicht reinigen, keine göttlichen Gaben hervorbringen könne: Diese musse man allein bei Gott suchen. 1 Man hat sich bas Ziel gesett, die Menschen zu innerlicher Religion, Glauben und Liebe, unschuldigem Wandel, Ehrbarkeit und Ordnung anzuleiten. Weit gefehlt, daß man von dem achten Christenthum auf irgend einer Stelle abwiche, fest man vielmehr sein Verdienst darin, die Gemuther tiefer und tiefer mit den Prinzipien desselben zu durchdringen. Darin sucht Luther seinen vornehmsten Ruhm, daß er die Grundfate des Evangeliums auf das gemeine Leben anwendet. Vor allem hat er sich angelegen senn lassen, von dem religiösen Standpunct aus die verschiednen Stände über ihre Pflicht zu unterweisen: die weltliche Obriakeit und ihre Unterthanen, die Sausväter und die Glieder der Kamilie. Er entwickelt ein unvergleichliches Talent populärer Belehrung. Er weist die Pfarrer an, wie sie jum Beile des gemeinen Mannes predigen, die Schullehrer, wie fie die Jugend in ihren verschiednen Stufen unterrichten, Wiffenschaft und

<sup>1.</sup> Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherrn des Churfursteuthums zu Sachsen. Altenb. IV, 389.

Religion verbinden, nichts übertreiben, die hausherrn, wie fie ihr Gefinde zur Gottesfurcht anhalten follen; er schreibt einem jeden Sprüche seines Wohlverhaltens vor, den Pfarrern und den Gemeinen, Mannern und Frauen, Altern und Rindern, Rnechten und Magden, Jung und Alt: er zeigt ihnen eine Formel bes Benedicite und des Gratias bei Tische, des Morgen und des Abendsegens an. Er ist der Patriarch der häuslichen, mit Undacht durchdrungnen strengen Bucht und Sitte des norddeutschen hauswesens. Wie unzählige Millionen Male hat sein herzliches Das walt Gott den im dumpfen Treiben des Werkeltags das hin lebenden Burger und Bauersmann feiner Beziehung zu bem Ewigen wieder erinnert! Der Ratechismus, ben er im Jahr 1529 herausgab, von dem er fagt, er bete ihn selbst, so ein alter Doctor er auch sen, ist eben so kindlich wie tieffinnig, so faglich wie unergrundlich, einfach und Glückselig wer seine Seele damit nährte, wer erhaben. baran festhält! Er besitt einen unvergänglichen Troft in jedem Momente: nur hinter einer leichten Sulle den Rern der Wahrheit, der dem Weisesten der Weisen genug thut.

Um aber dieser Tendenz der populären Unterweisung, dem gesammten Predigerwesen, das an die Stelle des Priessterthums trat, ein festes Bestehen zu sichern, war zunächst eine äußerliche Begründung der Kirchen nothwendig.

Da dürfen wir nun nicht vergessen, daß die geistlichen Güter von allen Seiten gefährdet wurden. Wir haben berührt, wie man zuerst von der streng katholischen Seite Rlöster aufzuheben ansieng, welche Unsprüche die östereichische Regierung an die Verwaltung der Weltlichkeit

bischöflicher Gebiete machte: täglich traten diese Vergewaltigungen schroffer heraus; Luther meint, die papistischen Junfer senen in dieser Hinsicht fast lutherischer als die Luthe rischen selbst: er glaubt sich über die Maagregeln des Churfürsten von Mainz gegen seine Rlöster in Salle beklagen zu mussen; 1 auch Landgraf Philipp bemerkt, man fange an fich um die Rlosterguter zu reißen: ein Jeder strecke seine hand banach aus, wer auch sonft nicht evangelisch heißen wolle. 2 Es war das aber nicht allein eine beutsche, sondern eine europäische Tendenz. In den zwei Jahren 1524 und 25 hat Cardinal Wolsen in England mehr als 20 Rlöfter und Convente aufgehoben, um das neue Collegium, durch bas er feinen Ramen in Oxfort unfterblich machte, damit auszustatten. 3 Man muß sich die allgemeine Stimmung vergegenwärtigen, die fich mit diesen Bestrebungen verband, um die Schritte zu beurtheilen, welche in den evangelischen Gebieten geschahen. In Sachsen hatte fich eine große Anzahl von Klöstern von selbst aufgelöft: die Monche waren auseinandergegangen: schon streckten die benachbarten Edelleute ihre Urme nach den vacanten Gutern und Gebäuden aus. Die Meinung Luthers war nicht bas zuzulassen. Er urtheilte, wie die Güter ursprünglich sum Gottesdienst bestimmt worden, so muffe es ihre Ver-

<sup>1.</sup> Bericht an einen guten Freund aufs Bischofs von Meißen Mandat Altenb. III, 895. Man nehme den Klöstern und Stiftern ihre Barschaft und Kleinodien, greife den Geistlichen in ihre Freiheit, beschwere sie mit Schatzungen, laure auf ihre liegenden Grunde.

<sup>2.</sup> Schreiben Philipps an Luther 1526 bei Rommel Heff. Gefch. V, p. 861: es fen "viel Rappens um die geistlichen Guter."

<sup>3.</sup> Verzeichniß in Fiddes Collection nr. 76. Besonders sind viel Augustinerconvente dabei.

wendung auch in Zukunft bleiben. Er forderte vor allem, daß die Pfarren im Lande, die ohnehin sehr kärglich dotirt waren, und nach dem Wegfall so vieler Accidenzien sich gar nicht mehr behaupten konnten, mit den erledigten Pfründen verbessert würden. Was dann noch übrig bleibe, möge den Armen zu Gute kommen, oder zur Landesnothdurst gebraucht werden. Nur der höchsten Gewalt, wie er sich ausdrückt, "dem obersten Haupt," schrieb er das Recht, zugleich aber auch die Pflicht zu, diese Dinge zu ordnen "nachdem der päpstliche Zwang im Lande erloschen." Er drang einst in die Gemächer seines Chursürsten, um ihm die Pflicht vorzuhalten, die Güter vor dem Umssichsgreisen des Adels zu schüßen.

Jene Visitatoren empfiengen nun den Auftrag, die neuen Einrichtungen nach diesen Gesichtspuncten anzuordenen. Wir müssen anerkennen, daß sie dabei mit großer Mäßigung versuhren. Die Stifter, deren Mitglieder evangelisch geworden, z. B. in Eisenach und Gotha, blieden unsangetastet. In heusdorf und Weimar duldete man Klockerfrauen die an den alten Cerimonien festhielten. Die Franciscanerconvente in Altenburg und Saalfeld, welche eine sehr lebhafte Opposition machten, blieden doch bestechen: sie wurden ermahnt, und wie der urkundliche Bericht sich ausdrückt, "Gott besohlen." Von eigentlicher Aufshebung noch bestehender Institute ist hier überhaupt, so viel ich sinde, nicht die Rede. Man disponirt nur über

<sup>1.</sup> Schreiben Luthers an den Churfursten 22 Nov. 1526 bei de Wette III, p. 137; an Spalatin Isten Jan. 1527. ibid. 147. Bgl. 153.

<sup>2.</sup> Auszüge aus den Bisitations-Acten bei Seckendorf II, 102.

Die Güter der bereits vacant gewordenen Ufrunden: mit Diesen stattet man Pfarren und Schulen etwas beffer aus: Die Stiftungen, welche noch im Wesen find, nöthigt man zu Beiträgen zu demfelben Zwecke. Von den Pralaten waren Einige, g. B. der Abt von Bosau, dazu sehr willig: Undre mußten ernstlich angehalten werden. Statt dieß Verfahren der Gewaltsamkeit anzuklagen, möchte man wünschen, daß es sogleich entschiedner gewesen, mehr im Ganzen und Großen angegriffen worden ware. Krische und Macht des religiösen Antriebes würde es zu viel umfaffendern bedeutendern Instituten gekommen senn, als später zu Stande gebracht werden konnten. Und um wie weit großartiger, wie gefagt, hatte alles werden muffen, wenn bas Reich selbst die Leitung der Umwandlung hatte übernehmen wollen! Wie die Sachen jest standen, mußte man fich begnügen, es nur zu einem leidlichen Zustand zu bringen, in welchem die neue Rirche eben bestehen konnte.

Nichts desto minder schlossen auch diese Festsetzungen einen Keim der großartigsten Entwickelung in sich ein.

In der Mitte der so wesentlich hierarchischen lateinischen Christenheit bildete sich, ohne daß man zu einem gewaltsamen Umsturz geschritten, oder von den tiesern hisstorisch gegebnen Grundlagen abgewichen wäre, eine neue Form des Lebens in Staat und Kirche aus, frei von aller Hierarchie. Wenn in Baiern ein Bund zwischen der Fürsstenmacht, der Universität und dem Papstithum geschlossen ward, durch welchen die regelmäßigen hierarchischen Seswalten beaussichtigt und beherrscht wurden, so bildete sich hier eine Vereinigung zwischen dem Fürsten, der Universität

und der niedern Geistlichkeit, welche die bischöfliche Juris diction gradezu ausschloß. Die niedere Geistlichkeit gelangte zu einer großen Gelbständigkeit. Durch die Superintendenten, welche der Fürst aus ihrer Mitte ernannte, und benen einige bischöfliche Befugniffe übertragen wurden, regierte fie fich gleichsam selbst. Indem fie dann den Colibat verließ, ward ihr ein neuer Einfluß auf die Fortbil dung der Nation zu Theil. Der Stand der verheirathe ten Pfarrer wurde eine Pflanzschule für Gelehrsamkeit und Staatsbeamte, der Rern für einen gebildeten Mittelstand; durch die sorgfältigere Erziehung, welche die Ruhe bes kandlebens möglich macht, und zu der die geistliche Würde noch besonders auffordert, ist es geschehen, daß die ausgezeichnetsten Männer aus seiner Mitte hervorgegangen find. Daß die Rlöfter verfielen und ihre Mitglieder dem bürgerlichen Leben zurückgegeben wurden, führte allmählig zu einem sehr bemerkbaren Steigen der Bevolferung. Justus Möser hat im Jahr 1750 berechnet, daß 10 bis 15 Millionen Menschen in allen Ländern und Erdtheilen Luthern und feinem Beispiele das Dasenn verdanten: "man follte ihm eine Statue segen, als dem Erhalter des menschlichen Geschlechtes. "1

Deutschen Zuständen nun und den innern Trieben des Ereignisses entsprachen Einrichtungen dieser Art bei weistem besser, als die in Homberg gefaßten für die Lage der Dinge zu kühnen Ideen. Wie der Unterricht der sächsischen Bistatoren gleich im J. 1528 auch in Hessen angenommen

Lettre à Mr de Voltaire Osn. 6 Spt. 1750 in Abekens Relis quien von Juftus Mofer p. 88.

mard, so giengen die sächsischen Unordnungen sehr bald dahin über: schon 1531 ernannte Landgraf Philipp sechs Superintendenten. 1 Mur in Sinsicht der geistlichen Guter waren die Maagregeln die man in heffen traf mehr aus Einem Stücke. Landgraf Philipp war noch in dem ersten Reuer religiös patriotischer Ideen: "ich will den helfen helfen" ruft er einmal begeistert aus; doch verbarg er sich das bei die Gefahr nicht, "von dem Kleische übermannt, von der rechten Bahn abgeführt zu werden;" er faßte die Abficht, die Rlöfter einer von Fürst und Ständen zugleich abhängigen Verwaltung zu unterwerfen, sowohl Die welche darin bleiben, als Die welche herausgehn würden, zu versorgen, und den Überschuß zu den allgemeinen besonders den geistlichen Bedürfnissen zu verwenden: er selbst wollte das Recht nicht haben, ohne den Willen der Landschaft zu dieser Casse zu gelangen. 2 Die landschaftlichen Interessen traten bier in besonberer Stärke hervor. Als Grund zur Einziehung der Rlofter guter gab man an, daß vielleicht nur der vierte Theil der Mönche und Nonnen Landsaffen, alle andern Ausländer, daß deshalb die Güter ohne Ruten für das Land senen. Einige Rlöfter ließ man bestehen, weil sie sich zum evangelischen Glauben bekannten; aber bei weitem die meisten giengen ein: die einen, weil sie auf Almosen gestiftet maren, die Niemand mehr zahlen wollte, die andern weil die Mitglieder heraustraten, entweder aus chriftlicher Beweg-

<sup>1.</sup> Rommel Landgr. Philipp, II, p. 123. 124.

<sup>2. &</sup>quot;Das eine Oberkeit zu dem Kasten nit kommen kont one Verwilligung der Landschaft, sonst so verkompt das Gut, und der Oberkeit oder Landt wurd es nit gepessert." — Schreiben an Luther: bei Nommel V, p. 862.

niß, wie sie sich ausdrucken, aus ehrbarlichem Bedenken, ober auch weil ihre Gelegenheit sich so zutrage. Sie nahmen mit Abfindungen in Geld oder in Früchten vorlieb Von dem Überschuß sollte nun nach den Bestimmungen eines landtags, im October 1527, ein Theil dem Adel, 1 ein andrer der Universität die man in Marburg zu stiften beschlossen, zu Gute kommen, der Rest aber in eine nur in Folge gemeinschaftlichen Beschlusses von Kürsten, Ritterschaft und Städten zu benutzende Casse fliegen. Es hat sich in der allmählig langsamen Ausführung wohl auch hier vieles anders gemacht. Doch find einige größere Institute wirklich gegründet worden, zwei neue Stifte zum Beften adlicher Fräulein: vier große Landes-hospitäler: hauptsächlich die Universität Marburg mit ihrem Seminarium theologicum. Denn vor allem eine theologische Schule war diese erste neugegründete evangelische Universität; die übrigen Facultäten waren nur in geringfügigen Anfängen vorhanden; die Synode von Homberg hatte bestimmt, daß da überhaupt nichts vorkommen solle, was den Geschäften des Reiches Gottes entgegen sen; und wenigstens so viel mußte jedes Mitglied bei seinem Eintritt beschwören, daß es keine Neuerung wis ber das göttliche Wort vornehmen werde. Von großer Bedeutung war es, daß der wittenbergischen Schule ein neuer

1. S. F. Sn. wollen 30 Mannspersonen (vom Abel), 15 im obern, 15 im niedern Fürstenthumben, mit etlicher Steuwer an Frucht Korn und Habern Fürsehung thun, damit sie sich in Rüstung erhalten und auf Erforderung besto stattlicher dienen mögen. Was der durchlauchtig Fürst — Hr Philipps — mit den Elosterpersonen Pfarrehern und abgöttischen Bildnissen vorgenommen hat. Hortleder I, V, II § 11. Es erinnert an die Ideen des Säcularisationsentwurfs von Augsburg 1525.

Mittelpunct für die evangelische Theologie zur Seite trat: anfangs noch ohne die kaiserlichen Privilegien, die jedoch späterhin auch erworben wurden.

Diese Vorgange wirkten nun auch auf die frankisch: brandenburgischen Kürstenthümer, obwohl hier die Sachen nicht so gang einfach lagen. Bon den beiden Fürsten, welche die Regierung gemeinschaftlich führten, hielt sich der Eine, Markgraf Casimir, Gemahl einer baierischen Prinzessin, und enge mit dem Haus Offreich verbunden, der altgefinnten Partei so nahe wie möglich, während der Undre, Markgraf Georg, der jedoch in Schlesien residirte, eine entschieden evangelische Gesinnung hegte und aussprach. Im October 1526 hielt Markaraf Casimir auf den Grund des Speierischen Reichsabschiedes einen Landtag zu Unspach, in welchem Beschlüsse von doch noch zweideutiger Natur gefaßt wurden. Man kann zwar an ihrer evangelischen Tendenz nicht zweifeln: gleich in dem ersten Urtikel wird festgesett, daß die Prediger im Lande das reine Evangelium und Wort Gottes, und nichts was dawider sen, predigen sollen: auch wird man die Nachgiebigkeiten in hinsicht des Ritus nicht zu streng beurtheilen, wenn man weiß, wie viel da selbst von Luther noch geduldet wurde; aber Viele mußten allerdings Unftog daran nehmen, daß Markgraf Casimir die lateinische Messe befahl: die Haltung der Fasten zwar nicht gerade gebot, aber darum bat: sogar die Abhaltung ber gestifteten Seelmessen und Vigilien rathsam fand. 1 Besonders war Markgraf Georg damit unzufrieden:

<sup>1.</sup> Abschied und Meinung :c Onolzbach Mittwoch nach Francisci (Fr. war 1526 selbst ein Mittwoch 4 October) bei Hortleder

ben Brief, mit welchem ihm sein Bruder die Beschlüsse zusenbete, begleitete er mit fehr bittern Unmerkungen. In bem Lande ward Jedermann zweifelhaft. Und da nun die benachbarten Bischöfe sich doch auch nicht zufrieden gaben, ihrer Jurisdiction nicht verlustig gehen wollten, Versuche machten die Pfarren nach wie vor zu besetzen, die man nicht kräftig genug zurückwies, so gerieth alles in Verwirrung. Unter biefen Umftanben war es ein entscheibendes Ereigniß, daß Casimir auf jenem ungrischen Rriegszug farb, und Markaraf Georg die Regierung der Kürstenthümer selbst übernahm. Mit ihm kamen die eifrig evangelisch gesinnten Rathe, hans von Schwarzenberg und Georg Vogler wieder in ungehinderte Wirksamkeit. Auf einem abermaligen Landtag zu Anspach, Isten März 1528, ward dem frühern Abschied eine mit rein evangelischen Überzeugungen übereinstimmende Erläuterung gegeben; auch in den Cerimonien follte nun ferner nichts geduldet werden, was dem Worte Gottes entgegen sen. Nach dem Muster von Sachsen ward hierauf auch hier eine Visitation veranstaltet, und zwar in Verbindung mit der Stadt Mürnberg, durch welche beide Gebiete eine evangelische Rirchenverfassung empfiengen.

I, I, 3. Der Auszug bei Lang II, 9 verwischt das evangelische Element noch vollends. Nach Lang soll es z. B. in dem Edict heißen: Das h. Sacrament soll man keineswegs in beiderlei Gestalt empfanzen, gegen die Verwandlung nichts lehren. In der That aber liest man daselbst nr. 5 (Hortl. p. 35): "Wöllen uns versehen, daß sich ein jeder mit Empfahung des Sacraments also halte, wie er das gegen Gott und Kais. Mt verhoff zu verantworten" — was doch eine völlige Freiheit involvirt. "Es soll auch wider das hochw. Sacrament — als ob in dem h. Sacrament der Leib und das Blut nicht gegenwertig wäre nit gepredigt werden." — Zwischen Gegenwart und Verwandlung aber, welch ein Unterschied!

Denn indeffen war die Reform auch in Rurnbera burchgeführt. Wir gedachten schon der großen hinneigung welche die Bürger von Anfang an dazu zeigten, der Unterftugung die fie dann bei ihren beiden Propften, ein paar Mürnberger Patriciern, fanden, der Unstellung evangelischer Prediger. Man änderte anfangs auch hier nur das Nothwendiaste. Im Jahr 1524 g. B. fieng man an in deutscher Sprache zu taufen; obgleich aber schon ein Jahr früher eine Unweisung dafür von Luther erschienen war, zog man es in Mürnberg doch vor, das ganze Formular der Bamberger Ugende nur schlechtweg zu verdeutschen; dem Täufling ward nach wie vor Salz in den Mund gelegt, dreimal unter die Augen geblasen, die Bruft mit Öl bestrichen, von den altherkömmlichen Beschwörungsformeln ließ man keine fallen. 1 Zur Bezeichnung des Übergangs verdient ans geführt zu werden, daß der Rector zu St. Sebald das alte "Sen gegrüßt, Königin, Mutter der Barmherzigkeit" in ein "Sen gegrüßt, Jesu Chrift, König ber Barmberzigkeit zc." nur eben umfette. 2 Die vornehmfte Underung bestand darin daß man das Abendmahl unter beiderlei Gestalt reichte, den Canon ausließ, die Vigilien, Seelmeffen und Jahrtäge für die Verstorbenen abschaffte, die Tagzeiten nicht Allein es versteht sich daß schon dieß dem mehr betete. Ordinarius Bischof von Bamberg viel zu viel war.

<sup>1.</sup> Geschichte des Exorcismi in der Nurnbergischen Kirche bei Strobel Miscell. IV, 173.

<sup>2.</sup> Statt advocata nostra heißt es dann mediator noster: statt Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende heißt es: o Jesu benedicte saciem patris tui nobis post hoc exilium ostende.

schloß endlich die beiden Pröpste von der Gemeinschaft der Rirche aus, erklärte ihre Stellen für erledigt, und forderte die, denen es gebühre, auf, neue Wahlen zu treffen. Allein wie sehr hatten sich die Dinge feit dem Jahr 1520 verändert! Damals war es noch nothwendig gewesen, mit bem entfernten papstlichen Commissarius eine Abkunft zu treffen: jest machte die Excommunication des nahen mächtigen Bischofs keinen Eindruck mehr. Die Propste appellirten von ihm an ein frei, sicher, christlich und gottselig Concilium. 1 Allmählig ergriff ihre Gesinnung die wirk samsten Mitglieder des Rathes, hieronnmus Ebner, einen Mann, in welchem sich Gewissenhaftigkeit und Sanftmuth paart, Caspar Nüßel, Christoph Scheurl, hieron. Baumgärtner, den Rathsschreiber Lazarus Spengler, der mit einer außerordentlichen Tüchtigkeit in den Geschäften die lebendigste Theilnahme an den allgemeinen Fragen der Religion und der Kirche verband. Seit dem Spätjahr 1524 nahm der Rath zu Rürnberg auf allen Versammlungen der Städte, der Mitglieder des schwäbischen Bundes, der Reichsstände, dem Raiser und deffen Vertretern gegenüber eine muthvoll evangelische Haltung an. Es ist wohl an dem, wie er unaufhörlich versichert, daß er schon der alls gemeinen Stimmung der Bürger halber nicht anders konnte. Bergessen wir aber nicht, daß er auch einige große politische Vortheile damit erwarb. Die kirchliche Resorm war das einzige Mittel, die Unordnungen und Widerspenstigkeiten der Geistlichkeit, mit der man schon so lange

<sup>1.</sup> Appellation und Berufung der Propft und des Augustiner Priors zu Ruremberg bei Strobel: Misc. III, 62.

zu kampfen gehabt, endlich zu beseitigen. Die Rurnberger benutten hiezu besonders die Unruhen des Bauernaufruhrs. Sie erinnerten die Geistlichen, ihre Nothdurft zu bedenken, die Gefahr die ihnen von dem Pöbel drohe, bas dringende Bedürfniß des Schutes, in dem fie senen, und brachten sie in der That dabin, daß sie sich fämmtlich in Berpflichtung und Sehorsam der bürgerlichen Obrigkeit begaben. Selbst der Hauscomthur und Spitalmeister des deutschen Ordens leistete mit Bewilligung des frankischen Landcomthurs die Losungspflicht. 1 Hiedurch ward der Rath erst herr innerhalb seiner Mauern. Die Rlöster mußten evangelische Prediger bestellen, das Versprechen geben, feine neuen Mitglieder aufzunehmen: in Rurzem löften fie fich auf, oder wurden geschlossen. Die Jurisdiction des Bischofs fand kein Object mehr. Mochte er sich beklagen wie er wollte, der Rath erklärte, daß er nur die Pflichten einer christlichen Obrigkeit, die Unordnungen des Reichsabschiedes vollziehe. Ohne Bedenken vereinigte er sich mit dem Markgrafen zu jener Kirchenvisitation: "habe doch der Bischof niemals in Gebrauch gehabt die Kirchen zu visttiren. "

Es liegt am Tage, welchen Fortschritt die Unabhän-

1. Auszug aus einer Entschuldigungsschrift des Nathes zu Runberg in Mullners handschr. Annalen. "Es sind aber," fügt der Autor hinzu, "die Haußcommenthur mit nachfolgenden Conditionen zu Burgern aufgenommen worden, 1) daß sie Burgerpflicht thun und hinter die Viertelsmeister schworen sollten, 2) daß sie den deutschen Hof mit seinen zugehörigen Gutern diesseit des Wassers gelegen verlosungen sollten, 3) sollen von allem Getrank so im Hof und Spital eingelegt wird, das Umgeld zahlen, 4) sollen sie mit dem Holze auf des Neichs Boden sich bescheidentlich halten. gigkeit der weltlichen Macht sowohl der Städte wie der Fürsten durch diesen Gang der Dinge machte.

Erinnern wir uns jener ältesten Einrichtung der deutsschen Kirche unter Carl dem Großen, die auf ein Zusamsmenwirken der Gewalt der Bischöfe und der Grasen besrechnet war.

Wie es vor Jahrhunderten ben Bischöfen gelungen, in einem Theile ihres geistlichen Sprengels auch die weltliche Autorität an sich zu bringen und regierende Herrn
zu werden, so gelang es jetzt den weltlichen Gewalten, die,
obwohl in ganz anderer Gestalt, die grästichen Gerechtsame
ausübten, die bischöstliche Einwirkung von ihren Gebieten
auszuschließen.

Man wurde fich durch den Schein blenden laffen, wenn man dieß so schlechtweg für einen Verluft des firchlichen Prinzipes halten wollte. Denn das läßt sich boch gar nicht leugnen, daß die bischöfliche Einwirkung bei weitem mehr in der Behauptung von allerlei Exemtionen, Gefällen, Unrechten bestand, die mit der Religion wenig gu schaffen hatten. In diesem Augenblick mar es 3. B. eine ber vornehmsten Streitigkeiten zwischen Nürnberg und Bamberg, daß die Stadt mahrend ber Bauernunruhen den fleinen Behent nachgelassen hatte, den der Bischof schlechterdings nicht aufgeben wollte. Den weltlichen Gewalten gelang es nur dadurch, ju ihrem Ziele ju gelangen, daß sie bie religiösen, reiner-kirchlichen Pringipien zu vertreten unternahmen, g. B. eben bie Pfarren beffer einrichteten. jeder Pfarre im Brandenburgischen und Nürnbergischen wurde auch ein Abgeordneter ber Gemeinde berufen, um

über Leben und Lehre bes Pfarrers der Wahrheit gemäß Auskunft zu geben. Das Unwesen der niedern Geistlichfeit, um das sich nie ein Bischof ernstlich bekümmert, wollte man nicht mehr dulden. Hatte nicht der höhere Clerus die Ausbildung der Doctrin den Universitäten, das Amt am Wort wenig beaufsichtigten und schlechtbesoldeten Miethlinaen überlassen? Man darf sich nicht wundern, daß endlich nachdem sich die hohen Schulen so lange als Verfechter der clericalischen Unsprüche erwiesen, auf einer von ihnen auch einmal eine Lehre herrschend ward die denselben entgegenlief, daß sich in Denen die sich dem eigent lichen Rirchendienst widmeten, Widerwille gegen ein so verächtliches und schon verachtetes Verhältniß wie das bisherige, - Gefühl der eigenen Bedeutung, und nun mit der lebendig gewordenen Überzeugung von der allein vervflichtenden Autorität des Evangeliums ein feuriger Eifer erhob, die Sache besser zu machen. Die weltliche Macht that nichts weiter, als daß sie, durch den Reichsabschied dazu berechtigt, diesen doch offenbar geistlichen Bestrebungen den Raum verschaffte sich zu entwickeln. Wollte doch Riemand sagen, baß hiedurch die Rirche dem Staat gang zu eigen gewor-Bersteht man unter Rirche den Ginfluß geistlicher, religiöser Prinzipien, so gelangte sie vielmehr erft jest bazu. Niemals haben diefelben mehr bedeutet, als in den Zeiten, die nunmehr kamen. Was unter den Evangelischen begann, setzte sich unter den Ratholischen auf eine analoge Weise fort. Aber zugleich ist klar, daß die Wirksamkeit ber evangelischen Rirche nicht auf reicher Ausstattung, bohem Rang, dem Pomp hierarchischer Ordnungen beruhte,

sondern auf innerer Energie, evangelischem Eifer, freier geisstiger Entwickelung. Auf ein anderes Fundament wird sie in Deutschland niemals zu gründen sepn. Darin liegt auch allein ihre Stärke.

Wie in Nürnberg gieng es in vielen andern oberländischen Städten, zunächst in Augsburg und in Ulm nicht selten wurden zwischen diesen drei Städten Zusammenkünfte gehalten, Berabredungen getroffen: im Jahr 1528 war noch einmal von einem neuen Bunde aller Neichsstädte die Nede; — ferner in Straßburg; vorzüglich in der Schweiz: eben im Jahr 1528 entschloß sich auch Bern zu der Veränderung. Wir werden die Ereignisse in diesen Gegenden aber erst im solgenden Buche übersehen können, wenn wir den Modificationen in der Lehre, welche in der Schweiz hervortraten, eine nähere Ausmerksamkeit gewidmet haben.

In dem niedern Deutschland hielt man sich dagegen überall an die in Sachsen unter der Einwirkung Luthers festgesetzten Formen. Die Unterscheidungen welche etwa eintraten, hiengen nur von der Verschiedenheit der Versassungen, der in sedem Land vorherrschenden Macht ab.

In Lüneburg geschah die Veränderung in Folge einer Vereinigung des Fürsten und des Adels auf dem Landtage zu Scharnebeck im J. 1527. Die Prälaten hatten sich geweigert, auf frühern Versammlungen mit zu erscheinen; auf ihren Antried kam so eben der alte Fürst, welcher abs dicirt hatte, und in Frankreich der katholischen Lehre treu geblieben war, in das Land zurück, um sich den Neueruns gen zu widersetzen. Allein schon war es zu spät. Auf jesnem Landtag versprachen einander Fürst und Mannschaften, das Evangelium rein lauter und klar predigen zu lassen;

sie setzen fest, daß auch die Prälaten in ihren Kirchen und Klöstern dazu verpflichtet senn sollten, wiewohl man ihnen anheimstelle, in Hinsicht der Cerimonien sich zu halten, wie sie es bei Gott zu verantworten gedächten. Deits dem durchdrang die Reform allmählig das ganze Gebiet. Der Canzler Klammer machte sich hier so verdient, wie Brück in Sachsen, Feige in Hessen, Vogler in Unspach, Spengler in Nürnberg.

In Oftfriesland war die Gewalt des Grafen noch zu neu, um in so schwierigen die innerste Uberzeugung herausfordernden Ungelegenheiten entscheiden zu können. Als Graf Epard, der anfangs auch von den lutherischen Meinungen lebhaft berührt worden, später zu dem Entschluß gekommen war, an dem bisherigen Rirchenwesen festzuhalten, übernahm ein häuptling, Junker Ulrich von Dornum die Leitung ber Sache. Auf seine Veranlassung ward eine feierliche Disputation zu Oldersum veranstaltet. Sie begann sehr charakteristisch. "Sprechet ein Baterunser," sagte ber Borkämpfer der Lutherischen, Heinrich Arnoldi, "und ein Avemaria," fügte der Dominicaner, der die katholische Sache verfocht, Prior Laurenz hinzu. Auch der Streit bezog fich hauptsächlich auf die Verehrung der Jungfrau Maria. Da die Lutheraner aber dabei blieben, fich nur mit Stellen der Schrift bestreiten lassen zu wollen, so konnten die Dominicaner nichts ausrichten. Vielmehr fieng der Abfall sogleich in ihren eigenen Reihen an. Um Reujahrstag 1527 bestieg ein

<sup>1.</sup> Auszug aus dem herzoglichen Stict bei Pfeffinger: Hiftorie des Braunschweig Luneburgischen Hauses II, 347. Bgl. Schlegels Kirchengeschichte II, 50.

Dominicaner, Resius, die Ranzel in der Rirche zu Norden, um einige lutherische Sätze zu versechten, die er schon vorher bekannt gemacht hatte; ein einziger Segner erhob sich, der aber gar bald zum Schweigen gebracht ward: hierauf noch auf der Ranzel, legte der Dominicaner, zum Zeichen seines Übertritts, die Rutte ab. I Im Jahr 1527 gelangte das Lutherthum in den Pfarren sast allenthalben zur Herrschaft. Im Jahr 1528 erschienen dann die ostfriesischen Kirchen mit einer aussührlichen Consessionsschrift.

In Schleswig und holstein hatte man den Vortheil daß die Bischöfe der Diöcesen Schleswig und Lübek der Reformation keinen ernstlichen Widerstand leisteten. Dagegen gewährte ihnen auch die Regierung Schutz und ließ ihnen ihre Einkunfte zufließen. Der Übergang von dem einen zu dem andern Bekenntniß war hier besonders leicht. Wie es einer der vierundzwanzig päpstlichen Vicarien gewesen war, hermann Tast, der die ersten evangelischen Predigten gehalten hatte, so fanden sich auch seine Colles gen ohne Schwierigkeit in die Veranderung, vorausgesett daß ihnen ihr Einkommen auf Lebenszeit versichert ward. Von den kandpfarrern bekannten sich viele ohne Widerrede zur gereinigten Lehre: leicht nahmen sie die Artikel an, die ihnen z. B. in Hadersleben zur Danachachtung vorgelegt mur-In den Städten hatte man fast eben so viel mit den Wiedertäufern zu fämpfen, wie mit den Unhangern bes Die unmittelbaren Schüler Luthers, z. B. Vapstthums. Marquard Schuldorf von Riel, leisteten nach beiden Seiten erspriegliche Hülfe. 2 Nach und nach wurden die kirchli-

<sup>1.</sup> Ubbo Emmius Rer. frisicarum hist. lib. LIV, p. 839.

<sup>2.</sup> In Muntere Rirchengeschichte von Danemark III, 584 fin-

den Einrichtungen auch hier in bas Geleise ber sächfischen aeleitet.

Auch in Schlesien war, wie wir schon berührten, die evangelische Lehre sehr früh und sehr mächtig vorgedrun-Zwar unterschied sich dieses Land dadurch von anbern beutschen Gebieten daß es nicht reichsunmittelbar mar, und auf den Reichsabschied von Speier keine Unsprüche bearunden konnte. Allein die Zustände waren doch nahe verwandt: Hauptstadt und Kürsten nahmen der Krone von Böhmen, der sie angehörten, gegenüber, eine nicht viel weniger felbständige Saltung ein, als die Reichsstände im Berhältniß zum Raifer: jede geistige Bewegung des innern Deutschlands fand hier sofort ihre Analogien. So unerschütterlich sich Breslau vor noch nicht allzulanger Zeit, in den podiebradichen Sandeln, auf der Seite des Papftes gehalten hatte, so gieng es jest boch in dem Rampfe wider benselben voran. Durch gar manchen Vorgang hatte die Stimmung des Rathes und der Bürgerschaft auch hier eine antisclericalische Richtung empfangen. Man wollte ein Bernhardinerfloster nicht mehr, weil man durch die Verbindungen desselben am königlichen Sof beeinträchtigt zu werden glaubte. Man war über den Unfug der mit der Pfarre zu Maria Magdalena getrieben wurde, wo immer ein Prätendent den andern verjagte, migvergnügt. 1 Mit den Domherrn in der Stadt gab es taufendfältigen det fich fleißige Sammlung der einzelnen fonst fehr gerftreuten No-

tizen.

<sup>1.</sup> Schupred des erbarn Raths und gangen Gemeind der R. Stadt Breslau bei Schickfuß: Neuvermehrte Schlesische Chronika III, 58.

Da fanden nun die lutherischen Tendenzen einen Haber. sehr wohl vorbereiteten Boben. Im Jahr 1523 wagten es die Breslauer, jene Pfarre auf ihre eigne Sand und zwar mit einem ber vertrautesten Freunde Luthers und Melanchthons, der jungst von Wittenberg gekommen, Dr Johann heß zu besetzen. hierauf giengen nun die Sachen hier wie anderwärts. In einer feierlichen Disputation murden die neuen Grundfäße fiegreich bewährt: das Volk ward gewonnen: man fieng an die Cerimonien zu andern: obwohl man sich dem herkömmlichen Ritus des Breslauer Bisthums auch in mancherlei Zufälligkeiten fo nah wie möglich hielt. Jene Bernhardiner hatten sich schon früher lieber aus der Stadt entfernt, als daß sie sich mit den Jacobiten wie man ihnen anmuthete vereinigt hätten: jest lösten die Rlöster sich von selbst auf: der Rath ließ gescheben, daß Mönche und Nonnen austraten und sich verhei-Doch dürfte man nicht glauben, daß nun die neue lutherisch gefinnte Geiftlichkeit, die dem Rath allerbings ihr Emportommen verdankte, ihm so ganz und gar tu Willen gewesen ware. Im April 1525 hörte Dr Heß plößlich auf zu predigen. Der Rath ließ ihn fragen weshalb. Er antwortete: er sehe seinen lieben herrn Christus vor den Kirchthuren liegen, über den könne er nicht hinweaschreiten. Er hatte nemlich schon öfter den Rath aufgefordert, für die Bettler zu sorgen, welche die Stadt anfüllten und fich zur Zeit des Gottesdienstes vor den Kirch-Allein dieß sein thuren lagerten; aber immer vergebens. ernstes Bezeigen machte Eindruck. Man schied die wirklich Bedürftigen von den blos Muthwilligen, und brachte

iene in sechs verschiedenen Spitalern unter. Im Jahr 1526 ward dann Sand an ein großes Spital gelegt, zu dem ber Pfarrer selbst den Grundstein legen half, die wohlhabendern Bürger die Materialien lieferten, an dem auch die Handwerker umsonst arbeiteten: so daß man den Bau in Nahresfrist vollbrachte, — ein rechtes Werk des jungen evangelischen Eifers. Dem Pfarrer stand besonders der Stadtschreiber, Johann Corvinus zur Seite, ein Mann, welcher früher ber literarischen Richtung angehört und selbst an einigen der ersten Poetenschulen unterrichtet hatte. Überhaupt wirkte alles zusammen, alles war einmüthig: ber Rath rühmte bei hof, nie habe er eine gehorsamere Gemeine gehabt. 1 — Geschah bas nun von benen, welche Podiebrad bekämpft hatten, was ließ fich von seinen Unhängern erwarten? Roch war sein Geschlecht in Schlesien febr machtig. Der Sohn feines Sohnes, Bergog Carl, beherrschte Münfterberg, Öls, Frankenstein; der Sohn feiner Tochter, herzog Friedrich II von Liegnis hatte das mit Brieg und Wolau vereinigt. Man fann denken, welche Gefinnung fie begten. herzog Carl wünschte das Undenken seines Großvaters von Luther rehabilitirt zu sehen. Herjog Friedrich ließ fich von seinem Abel und seinen Stadten leicht bewegen, ihnen freiere Religionsübung zuzuge stehn; allmählig ward er selbst von dem wärmsten Reliaions:

<sup>1.</sup> Die Jahrbucher ber Stadt Breslau von Nicolaus Pol Bd III, die Jahre 1521—1527. Gegen die glaubwurdige Erzählung dieses einfachen Chronisten nehmen sich die Erzählungen von Bufisch, der daraus schöpfte, oft wie eine schlechte Carifatur aus.

aionseifer ergriffen: 1 er faßte die Absicht, eine neue evangelische Universität zu errichten, und nur die in seinem Gebiete eintretenden Irrungen des Schwenkfeldianismus hinberten eine großartigere Organisation. 2 Eben bamals hatte Markgraf Georg von Brandenburg Jägerndorf erworben, und ließ auch hier, wie sich versteht, der Lehre freien Lauf. Der junge Berzog Wenzel Abam von Teschen ward gleich in den neuen Meinungen aufgezogen. Alle dem fette fich nun weder die geistliche noch die weltliche Gewalt ernstlich entaegen. Der Bischof von Breslau, Jacob von Salza sah sehr wohl, daß das Christenthum nicht in ein paar Cerimonien mehr oder weniger bestehe. Um Sofe König Ludwigs fand die Lehre mächtige Beschützer. Von König Ferdinand sahen wir, daß er die religiösen Forderungen, die man ihm bei seiner Wahl stellte, wenigstens nicht zurückweisen durfte; und wenn er gleich zuweilen sehr eifrig lautende Mandate erließ, so war er doch nicht im Stande, ihnen Nachdruck zu verleihen. Die Breslauer stellten ihm einst die Unmöglichkeit, zu den alten Gebräuchen zurückzukehren, so lebhaft vor, daß er selbst nicht mehr darauf zu dringen wußte: "nun wohl," sagte er endlich, "haltet nur Friede und glaubt wie ihrs gegen Gott und ben Raiser verantworten könnt. 113 Er erstreckte gleichsam die Zugeständnisse des Reiches auch auf diese seine besondern Landsaffen. Go bildete sich zuerst in Schlesien die Berfaffung aus, die hernach wie anderwärts, fo befonders in

<sup>1.</sup> Des Erlauchten 2c. Herzog Friedrichs II Grundursach und Entschuldigung auf etlicher Verunglimpfen bei Schickfuß S. 65.

<sup>2.</sup> Thebesti Liegnitische Jahrbucher III, 29.

<sup>3.</sup> Nic. Pol III, 52.

ben östreichischen Gebieten ein Jahrhundert lang geherrscht hat; evangelische Stände hielten gleich eifrig an ihren politischen und religiösen Vorrechten sest; die Regierung war zu Milbe und Dulbung verpflichtet.

Bei weitem die merkwürdigste und durchgreifendste Ber- anderung fand nun aber in Preußen Statt.

Schon war sie daselbst mannichfaltig vorbereitet.

Die politische Bedeutung, ja im Grunde auch die staatsrechtliche Stellung des deutschen Ordens in Preußen war schon vor mehr als einem halben Jahrhundert vernichtet worden. In dem Thorner Frieden vom J. 1466 hatte der Orden sich dazu verstehn müssen, die größere Hälfte seines Sebietes, mit all seinen reichsten und mächtigsten Städten an Polen abzutreten, und für die kleinere, die ihm gelassen wurde, den König dieses Neiches als seinen Lehnsherrn anzuerkennen.

Fragen wir, wie es dahin kam, so lag der Grund nicht sowohl in der militärischen Übermacht der Polen, die zwar im Sanzen nicht geleugnet werden kann, aber an und für sich nimmermehr fähig gewesen wäre, so entscheidende Erfolge herbeizuführen, als in den innern Landesverhältnissen, dem Misverständniß zwischen dem Orden und seiner Landschaft.

Preußen war eine allmählig zu selbständigem Dassenn entwickelte Colonie. Der Orden, der nicht mehr von den alten Impulsen der Religion Shre oder Kriegslust angetrieben wurde, und nur um zu regieren und zu gesnießen ins kand kam, war den Singebornen höchst beschwerlich. Sie beklagten sich, daß man ihnen keinen Ans

theil an ber Verwaltung gestatte, sie behandeln wolle wie Leibeigene, fich Gewaltthätigkeiten gegen fie erlaube, ihnen fein Recht gewähre. Es bilbete fich ein Berhältniß wie zwischen Creolen und Chapetons in Gudamerika, zwischen Pullanen und Fils Urnaud im Königreich Jerusalem, wie es nach vorgeschrittener Cultur in jeder Colonie entstehn wird. Unfangs suchte sich die Landschaft durch ihren großen Bund von 1440 zu schützen; als der Raiser fich gegen denselben erklärte, wandte sie sich an Polen. Die Landschaft war es, die dem König von Polen die Waffen gegen den hochmeister in die hand gab, durch die berfelbe den Sieg erfocht und zuletzt einen fo vortheilhaften Frieden errang wie der Thorner war. Die Stadt Danzig hat es fich 700000 Mark kosten laffen, um zu biesem Resultat zu gelangen. Der König von Polen gewährte den Verbundeten dafür die provinzielle Selbständigkeit und wenigstens für die ersten Zeiten die Wohlthat der Selbstregierung, die ihnen die Ritter nicht zugestehn wollten. 1

In dem kleinern Theile des Landes nun, welcher dem Orden seitdem übrig geblieben, wo man an dem Bunde und dem Kriege ebenfalls Theil genommen, machten sich wie man denken kann, auch ferner verwandte Tendenzen geltend. Wir finden, daß die Stände, welche die Steuern zu bewilligen haben, sie ein und das andre Mal versagen. Sie fordern das Necht, im Fall daß sich der Hochemeister entfernt, einen Stellvertreter desselben zugleich mit ihm

<sup>1.</sup> Gleich sein erstes Bersprechen lautete dabin, ut in mutatione principum commutatam etiam aut sublatam deprehenderent oppressionem. Litterae Casimiri Regis bei Olugos Historia Pol. II, 138. Bgl. Boigt Preuß. Gesch. VIII, 378.

zu ernennen, und zuweilen finden wir Bürgermeister als Statthalter. In dem Entwurf zu einer Landesvertheidigung vom Jahr 1507 werden funfzehn Hauptleute ernannt: von diesen gehören 14 dem einheimischen Adel an, nur ein einziger dem Orden.

Ward aber ber Orden auf diese Weise in seinen Befugnissen beschränkt, so ward auch allmählig das ihm eigenthümliche republikanische Wesen von einem mehr monarchischen überwältigt. Man fand es rathsam, geborne Fürsten zu hochmeistern zu mahlen, 1498 Friedrich von Sachsen, 1511 Albrecht von Brandenburg. Um ihnen eine stanbesgemäße Eristenz zu verschaffen, wurden ganze Comthus reien eingezogen. Diese Kurften selbst beforgten die Geschäfte durch Cangler, die nicht zu dem Orden gehörten, durch ihre besondern Rathe, auf die Weise deutscher Sofe. Sie nahmen um so mehr eine landesfürstliche Stellung an, da sie ihren Untergebenen außerhalb des Landes, sowohl dem Meister in Liefland als dem Deutschmeister eine große Selbständigkeit zu gewähren, namentlich den ersten aller wefentlichen Pflichten zu entlassen genöthigt waren. 2 Stelle allgemeiner Beziehungen traten engere territoriale Verhältniffe.

Da war nun die einzige Frage, die eine weiterausse hende Bewegung erhielt, ob man sich den Verpflichtungen des Friedens von Thorn unterwerfen würde oder nicht. Die letzten Hochmeister weigerten sich die Huldigung zu leisten,

- 1. Baczfo Preußische Gesch. IV, 142.
- 2. Albrecht erwähnt bei Schütz Hist. rer. Pruss. p. 331 "was er sich gegen den beiden Meistern verschreiben und obligiren mussen, damit sie sich denn ganz und gar aus dem Gehorsam gezogen."

wie ihre unmittelbaren Vorganger gethan: sie forderten eine Revision der Friedensbedingungen "nach natürlichen und driftlichen Rechten:" fie nahmen die Hulfe des Reiches, namentlich der Ritterschaft, welcher dieser preußische Besitz zu Sute kam, unaufhörlich in Unspruch; der Sochmeister Markgraf Albrecht von Brandenburg griff endlich im Jahr 1519 noch einmal zu den Waffen. Allein, was seinen Vorfahren verderblich geworden, schlug auch ihm zum Rachtheil aus. Die von dem Orden abgefallenen Städte und Gebiete durften denselben nicht wieder zu Rräften kommen laffen. Eben den Städten Danzig und Elbingen, dem Geschlechte der Bundherrn schrieb die öffentliche Meinung jener Zeit den Friedensbruch zu: denn ihr Sinn sen, den Orden gang und gar von gand und leuten zu bringen; 1 sie gaben dem Kriege seinen vornehmsten Nachdruck. Von Deutschland bagegen erschien dem Orden keine irgend eingreifende Hülfe. Der hochmeister mußte aufs neue eilf Städte mit ihren Gebieten aufgeben und fich zu einem Stillstand auf vier Jahr bequemen, binnen denen unter Vermittelung des Raifers und des Rönigs von Ungern die Sache definitiv erledigt werden sollte.

Albrecht gieng nach Deutschland, um noch einmal in Person zu versuchen, was sich von Ständen und Adel des Reiches erlangen lasse. Hätte Sickingen, mit dem er schon ohnehin längst in Verbindung stand, den Sieg davongetragen, so würde auch Preußen auf Hülfe haben rechnen können. Allein Sickingen unterlag, die Ritterschaft

<sup>1.</sup> Enn newes Geticht von dem negstvorgangenen Krieg zu Preuffen. Beiträge zur Runde Preufens Bb II, p. 287.

erlitt die größten Berlufte; fie konnte ihre Selbständigkeit im Innern nicht behaupten, geschweige an auswärtige Unternehmungen denken. Auch bas Regiment ward gestürzt, an bas fich noch einige hofnungen knüpften. Der Raiser war so entfernt, Sulfe erwarten zu lassen, daß er sich vielmehr ben jagellonischen Unsprüchen selber zuneigte. Die versprochene Vermittelung ward nicht einmal versucht. Dem Hochmeister blieb nichts übrig, als sich entweder in die Bebingungen des Thorner Friedens zu fügen, die Huldigung zu leisten, oder zu abdiciren. Auch von der Entsagung war in der That ernstlich die Rede. Sie konnte entweder im Sinne des Ordens geschehen: dann kam Bergog Erich von Braunschweig in Vorschlag; oder im Sinne des kandes und Polens: dann wurde fie zu Gunften Sigismunds vollzogen worden senn: der König schickte 1524 einen Gefandten nach Mürnberg um den hochmeister eben hiezu zu bestimmen. 1

Der Orden und seine Herrschaft in Preußen war ohne Zweisel das eigenthümlichste Product des hierarchischeritterslichen Seistes der letzten Jahrhunderte in der deutschen Rastion; allein wohin war es damals mit ihm gekommen! Der größte Theil seines Sebietes verloren: in dem Reste desselben mächtig emporstrebende Stände: die innere Einheit in der seine Stärke lag, gebrochen: seine Verbindung mit dem Mutterland ohne Kraft: — der Nothwendigkeit sich zu unterwerfen war nicht mehr auszuweichen: seine Zeit war vorüber. Nur ließ sich noch nicht absehen, was man thun

<sup>1.</sup> Memorial des Hochmeister Albrecht, mitgetheilt von Faber Beitr. z. Kunde Preußens IV, 83.

follte und durfte: es gab feine Richtschnur um aus dem Labnrinth gleich beschwerlicher Möglichkeiten zu entkommen. Da trat bas Element ber neuen Lehre ein. Un keinem Orte der Welt bedurfte man ihrer mehr, war sie willkom-Man sah, daß die als in sich selbst religiös verehrte Institution mit der Idee oder dem ursprünglichen Inhalt des Chriftenthums keineswegs in dem innern Zusammenhang ftand, den man vorausgesett hatte. Die Stände ergriffen eine Lehre mit Freuden, die ihrer alten Opposition die höhere Rechtfertigung verlieh. Die Bischöfe, welche ihr sonst fast allenthalben entgegentraten, gaben ihr hier freudig Gehör: unter der leitung des Bischofs von Samland wurden die Fasten abgeschafft, die Festtage verringert, die deutschen Meffen eingeführt, die Cerimonien geandert, die Rlos ster geräumt. Der allgemeinen Stimmung konnten die Mitalieder des Ordens selbst nicht widerstehen. Man sah sie in den lutherischen Predigten: viele legten ihr Rreuz ab: einige entschlossen sich, sich zu verheirathen. Es war ihrer überhaupt keine große Ungahl mehr: es follen nur funf gemefen fenn die bis zulett an dem Institute festhielten. Und indeß burchdrang fich nun der hochmeister, in den Predigten Dfianbers, in dem Umgang mit Männern wie Planit, in jenem Zwiegespräch mit Luther, mit den evangelischen Überzeugungen wie sie in Sachsen und in Murnberg die herrschaft erlangt Auf der einen Seite ward er inne, daß fein Stand hatten. bas Verdienst nicht in sich trage bas er ihm zugeschrieben, ja dem göttlichen Wort nicht entspreche. Auf der andern stellte man ihm vor, daß er doch auch nicht abdiciren könne, daß er landesfürstliche Pflichten habe, denen er fich nicht

fo leichtfertig entziehen dürfe. Die Landschaft forderte ihn auf, ihr Verderben und Unvermögen zu beherzigen und ihr einen ewigen Frieden zu verschaffen — ihr Prediger des reinen Sotteswortes zu vergönnen, und alles abzustellen was demselben entgegen sen. Höchst wahrscheinlich verstand sie darunter auch die Selübde des Ordens: 1 — Albrecht war, obzgleich er noch an sich hielt, in seinem Herzen ohne Zweisel entschlossen was er thun wollte, als er neue Unterhandlungen mit Polen anknüpfte.

In Polen hatte der Neichstag von Petricau so eben Beschluß gefaßt, daß der Hochmeister entweder huldigen oder sammt seinem Orden aus Preußen vertrieben werden müsse.

Da kam es nun dem Markgrafen Albrecht sehr zu Statten, daß er in Schlesien, welches sich in allen bisherigen Irrungen an den König gehalten, ein paar der nächssten Berwandten hatte, seinen Bruder Markgraf Georg, und seinen Schwager Friedrich von Liegnitz, beide ebent wie er Nessen des Königs, die es übernahmen, ihn mit demselben wieder auszusöhnen, und ihm günstige Bedingunsgen zu verschaffen.

- 1. "Sind darum aus geistlichem Suchen und Begern derselben Landschaft zw dieser Berenderung und Vertrag mit der Kron Polen kommen." (Antwort Albrechts auf das Anbringen des sächstischen Gefandten Grefendorf. W. A.)
- 2. Literae regiae ad sedem apostolicam: alioquin haec tragoedia nullum unquam finem habere potuisset, praesertim cum subditi mei omnes a me exigerent modis omnibus neque ab hoc instituto dimoveri potuerint in conventu generali regni mei novissimo vel cogendum tandem magistrum Prussiae ad praestandam obedientiam et omagium mihi et regno meo debitum vel illum ac ordinem ex terris illis exturbandum.

Der König hatte sich mit einem Ausschuß des Neichstags nach Eracau begeben. Hier suchten ihn die beiden Fürsten, wie wir wissen, eifrige Vorkämpfer der Evangelisschen, auf; sie nahmen die Grundlage an, welche der Neichstag festgesetzt hatte, aber sie bemerkten zugleich, daß keine Abkunft mit dem Orden etwas helsen werde, da dieser immer eine unzuverläßige Vielherrschaft in sich schließe; sie schlugen dem König vor, den Hochmeister zum erblichen Herzog in Preußen zu erklären.

Der König sagt, er habe in Betracht gezogen was sich thun lasse und was die Verwandtschaft von ihm forbere. <sup>2</sup> Er gieng mit Freuden darauf ein.

Als die Sache in dem polnischen Reichsrath vorgestragen wurde, erhoben sich zwar einige Stimmen aus resligiösen Rücksichten dagegen, allein Andre erwiederten, man entziehe dem Ratholicismus nichts, da der Orden schon zum Lutherthum übergegangen, da nichts bei demselben vershaßter sen als der Name des Papstes: 3 man müsse Gott danken daß er in sich selbst zerfalle. Der Reichstag entschied sich für das Vorhaben des Königs.

- 1. Litterae Andreae Critii Episcopi Presmiliensis ad Joannem Antonium Puleonem (foll wohl heißen Burgonem, denn J. A. v. Burgo war damals Nuntius in Ungern) lib. Bar. et nuncium Apostolicum. Principes ingenue e vestigio et citra ullas ambages id quod attulerant proposuerunt. (Samuelis Nakielski Miechovia sive promtuarium etc. p. 609.)
- 2. Litterae regis: "condictis conditionibus quae pro tempore fieri potuerunt, et quales mutua nostra necessitudo postulavit."
- 3. Luteranismum apud ordinem ipsum sacrosanctum, Romanam vero ecclesiam et ejus ritus execrabiles esse (nihil apud eum nomine pontificis contemptibilius esse), plerosque commendatores et sacrificos nubere etc. etc.

Indessen ward auch diesseit, in Beuthen, wo sich mit bem Markarafen zugleich Bevollmächtigte des Ordens und ber Stände eingefunden hatten, unterhandelt. Zuerst erflärten sich die Ordensgesandten, auf die ohne Zweifel das Meiste ankam. Sie billigten den Vorschlag vollkommen und brachten nur zugleich einige ihnen von den Polen zuzugestehenden Vortheile in Untrag. Die Abgeordneten der Stände hatten eher das Bedenken, daß fie von den Reften bes Ordens in Deutschland und dem Reich angefochten, von Polen vielleicht nicht hinreichend vertheidigt werden möchten: fie forderten zugleich von dem neuen Fürsten das Versprechen, ihre Privilegien eher vermehren als vermindern, und keine Fremden anstellen zu wollen: obwohl er ihnen das lette nicht gab, so wurden sie doch übrigens von feinen Erklärungen befriedigt. 1 Auch die Ordensgefandten waren zufrieden, als ihnen der König die Rückgabe der im letten Kriege eroberten Plate und zugleich eine kleine Rente für den neuen Kürsten bewilligte.

So vereinigten sich alle Theile leicht und freudig zu dieser großen Beränderung. Der König von Polen sah seine Lehnshoheit endlich willig anerkannt, Nachkommen seiner Schwester innerhalb seiner erweiterten Grenzen versorgt. Das Land gelangte zu der Unabhängigkeit von dem fremben Einfluß, nach der es so lange getrachtet. Der Orden,

<sup>1.</sup> Die Verhandlungen finden sich auf den letzten Blättern bei Schütz. Der Herzog erklärte den Ständeabgeordneten, die hiezu im Grunde nicht speziell bevollmächtigt waren, "er werde ihnen dermaasen beweisliche Urkunden mitgeben, daß sie bei den Ihren entschuldigt sehn sollten." Das zeigte sich denn gleich bei der Rückskunft des Herzogs.

der sich selber säcularisit hatte, ward dabei geschützt; er gesellte sich nun den Landeseingesessenn zu, denen er sonst gegenübergestanden. Markgraf Albrecht endlich gründete nicht allein eine erbliche Herrschaft, er glaubte auch seinem Lande einen Dienst zu erweisen, indem er ihm den Frieden verschaffte, und dem Evangelium die Bahn frei machte.

Um 10ten April 1525 geschah die seierliche Belehnung auf dem Ringe zu Eracau. Der König, in seinem priesterslichen Krönungsornate, umgeben von seinen Bischösen, überstrug dem neuen Herzog in dem Symbole der Fahne, an der zugleich Markgraf Georg ansaßte, denn auf die ganze Linie ersstreckte sich die Belehnung, "das Land in Preußen, welches der Orden gehalten." Albrecht leistete den Huldigungseid mit einer Formel, in welcher der Heiligen nicht gedacht war.

In Königsberg begrüßte ihn ein evangelischer Predisger bei seinem Einzug mit einer geistlichen Rede. Mit alle ben festlichen Ehrenbezeugungen, die einem gebornen Fürsten erwiesen werden, ward er empfangen. Die Glocken läutesten, die häuser an den Straßen waren mit Teppichen bestleidet, die Wege mit Blumen bestreut.

Wie sich versteht, trugen nun die Stände kein Bedenken, die Handlungen ihrer Abgeordneten zu genehmigen: sie bestätigten den Cracauer Vertrag und leisteten die Huldigung. Das Original der Urkunde, durch welche Albrecht gleich dort in Cracau die Serechtigkeiten Freiheiten und löblichen Herkommen des Landes bestätigt hatte, ward dem Altstädter Magistrat in Königsberg übergeben. Un die Stelle der Großgebietiger traten Marschall, Landhosmeister, Oberburggraf und Canzler; alle diese Ümter sollten in Zukunft mit Eingebornen befetzt werden. Mit Bei er . C.

Von allen Ordenskrittern leistete nur ein einziger einen etwas nachhaltigen Widerstand, Erich von Braunschweig in Memel, zu bessen Sunsten Albrecht einst zu resigniren gesbacht: später ward er durch eine kleine Nente abgefunden.

Die religiösen Einrichtungen wurden ohne Schwierigkeit getroffen: die Bischöfe selbst, wie gesagt, waren dafür. Gleich in der ersten Versammlung verzichtete der Bischof Polenz von Samland auf die weltlichen Zweige seiner Gewalt: denn einem Bischof komme nur der Dienst am Evangelium, nicht der Genug weltlicher Ehre zu: und überließ fie dem Bergog; ber Bergog nahm die Stände zu Zeugen dieser freiwilligen Überlieferung. Der Bischof Erhard Queis von Pomesanien that kurz darauf dasselbe. Um so vollständiger ward ihnen ihre geistliche Autorität gelassen, die sie nach wie vor durch Offiziale verwalteten. 1 Sie führten eine Agende ein, in der sie sich noch immer so nah wie möglich an das Altherkömmliche hielten: die Rlöster wurden in Spitaler verwandelt: Die Tendenz, das Christenthum auch in den untersten noch wenig davon ergriffenen Kreisen zu verbreiten, fand bier einen neuen Wirkungsfreis in den Unbeutschen, die noch in großer Zahl das Land bevölkerten: neben den Pfarrern stellte man in den Kirchen die Tolken, d. i. Dolmetscher auf, welche jeden Satz der Prediat in altpreu-Bischer Sprache wiederholten. 2 Um die Pfarrer selbst auf Dem

<sup>1.</sup> Bock Leben Albrechts I, 187.

<sup>2.</sup> Hartknoch Preußische Kirchengeschichte p. 277.

bem rechten Wege zu erhalten, ließ ber Markgraf sich die Postille auf den Winter und den Sommer von Wittenberg kommen, von jeder 200 Exemplare. Lucas Kranach hatte überhaupt den Auftrag, ihm alle guten und lesenswürdigen Bücher zuzuschicken.

Es liegt eine Urt von Vollendung und Befestigung aller dieser Dinge darin, daß Herzog Albrecht sich im Jahr 1526 mit der dänischen Prinzessin Dorothea vermählte. Bu einer von allen Seiten anerkannten fürstlichen Existenz in unserm Europa gehören nun einmal verwandtschaftliche Verbindungen dieser Urt. Die Bergogin entwickelte allmählig eine eben fo starke evangelische Überzeugung, nein festes Trauen und Glauben an unfern einigen Beiland," wie ihr Gemahl; fie machte ihn überdieß glücklich in seinem Sause. Er kann ihre edlen theuren Gaben nicht genug rühmen; überdieß: "wäre fie eine arme Dienstmagd gewesen," sagt er, uso wurde fie fich nicht demüthiger und getreuer, in unwandelbarer Liebe gegen ihn Unwürdigen haben verhalten können." 2 Indem ihr Bruder Friedrich, nachmals König von Dänemark, sich mit einer lauenburgischen Prinzessin verheirathete, aus welchem Sause später auch Gustav Wasa in Schweden seine Gemahlin mablte, traten alle diese neuen evangelischen Gewalten des Nordens in die engste Verbindung.

Bemerken wir die allgemeine Wendung der nordischen Politik, die sich in diesen Ereignissen vollzog. Im Jahre 1515 hatte Maximilian alle nordischen Gebiete flawischer

<sup>1.</sup> Schreiben an Kranach und bessen Nechnung, mitgetheilt von Boigt in den Beiträgen zur Kunde Preußens III, 246.

<sup>2.</sup> Faber: Einiges über die Herzogin Dorothea. Beitr. z. R. Preufens III, p. 126.

und germanischer Zunge in einem großen Bunde an sich zu knüpfen gedacht. Zuerst trennte sich Polen: dann ward Christiern II aus Dänemark und Schweden verjagt: jest trat Albrecht, der sich bisher zu Christiern gehalten, mit den neuen Königen in Bund und Verwandtschaft: jener Erich von Braunschweig mußte auch darum aus Memel entfernt werden, weil er fortsuhr, Verhältnisse mit dem Admiral Christierns, Severin Nordy zu unterhalten. Die Stellung, in welche Albrecht gleich bei seinem Eintritt zu den nordischen Mächten gerieth, war überaus günstig und stark.

Und eine andre Stütze boten ihm nach der deutschen Seite hin die evangelischen Fürsten dar.

Schon damals als Churfürst Johann von Sachsen mit seinen gleichgesinnten Nachbarn über die Zusammenkunft zu Magdeburg unterhandelte, schickte er auch an den neuen Herzog in Preußen, um ihm anzubieten, wenn er in irgend etwas, was das Evangelium angehe beschwert werde, mit ihm für Einen Mann zu stehen. Höchst willstommen war dieser Antrag dem Herzog. Er sendete den Bischof von Pomesanien, der überhaupt seine auswärtigen Seschäfte leitete, die Verhältnisse mit Polen und Dänemark geordnet hatte, im September 1526 nach Breslau, wo von sächsischer Seite Hans von Minkwiß mit demselben zusammentras. Hier ward eine förmliche Abkunft geschlossen. Der Herzog hatte bemerkt, Preußen sen durch die letzten

<sup>1.</sup> Bgl. die Instruction Albrechts 18 Apr. 1525 Beitr. 3. K. Pr. IV, 395 und eine Abhandlung von Faber VI. p. 539.

<sup>2.</sup> Abschied zu Konigsberg 5 Juli 1526. Beim. A.

Rriege so erschöpft, daß er sich nur zu einer Hülfe von 100 gerüsteten Reisigen verstehen könne. Churfürst Johann war damit zufrieden: so viel versprach nun auch er dem Herzog wenn derselbe einmal angegriffen werde. Der Hülfe sendende Theil sollte die Besoldung zahlen und den Schaden tragen: der Hülfe empfangende für die täglichen Bedürsnisse stehen. Im Dezember 1526 langte die Ratissication in Weimar an. Der Herzog und sein Bischof hatten die Idee, auch die gleichgesinnten schlesischen Stände, den Markgraf Georg sür Jägerndorf, den Herzog von Liegniß, die Stadt Breslau, in diesen Bund zu ziehen. Dechon ward über eine gemeinschaftliche nähere Verabredung mit Vänemark verhandelt: der Churfürst zeigte sich bereit dazu.

Man hat oft gesagt, und es ist ganz wahr, daß das Reich durch den Act der Huldigung an Polen einen großen Verlust erlitten habe. Allein das ließ sich nun nicht vermeiben. Der polnische Reichstag hatte den Beschluß gesaßt sich auf keinen Mittelweg weiter einzulassen, die Sache nöthigensfalls mit Gewalt auszumachen: das Land war durchaus unsfähig Widerstand zu leisten, von dem Reiche keine Hüsse zu erwarten. Hätte der Orden sich nicht gesügt, so würde er aus Rönigsberg so gut verjagt worden senn wie aus Danzig: die Landschaft wäre eine polnische Provinz geworden wie das königliche Preußen. Unter diesen Umständen ist es ohne Zweisel als eins der glücklichsten und heilbringendsten Ereignisse für das germanische Prinzip in jenen Ländern ans

<sup>1.</sup> Schreiben von Minkwit: Leipzig Sonntag nach Francisci: "Eroft, es soll kein Mangel haben." Sch sinde doch nicht daß es zu einem Abschluß gekommen. Auch schien dem Landgrafen von Heffen die gegenseitige Verpflichtung zu geringfügig.

zuseben, daß ein Bergogthum, ein erbliches deutsches Kurftenthum errichtet ward. Vergleichen wir Liefland damit, so war auch da die Reformation eingedrungen: der mächtige Ordensmeister Plettenberg, der nun völlig unabhängig war, beschüßte sie, und wußte sogar den Orden noch eine Zeitlang aufrecht zu erhalten; allein nur eine Zeitlang: später ward das land doch auch fäcularifirt, gerieth aber zugleich unter fremde Botmäßigkeit und gieng für das Gefammtbewußtsenn der deutschen Nation verloren. Eben so mar das königliche Preußen dadurch nicht gefordert, daß es keinen Fürsten an seiner Spitze hatte: später hat sich der polnische Einfluß gewaltig geltend gemacht; welche unbeschreibliche Bedrängnisse politischer und religiöser Urt hat das Land aushalten muffen! Die Germanisirung ward hier wie dort nicht allein in ihrem Lauf aufgehalten, sondern rückgängig. Dagegen ward das herzogliche Preußen allmählig völlig deutsch; es blieb politisch schon durch die verwandtschaftlichen Verhältniffe des Kursten mit einem machtigen deutschen Sause in unauflöslicher enger Beziehung zu dem großen Vaterlande; unter alle den Verwirrungen theologischer und literarischer Rämpfe, welche im Gefolge der Reformation eintraten, bib dete sich hier doch ein unabhängiger Mittelvunct deutscher Cultur an, von dem hinwiederum die großartigsten Ents wickelungen unfrer Nationalität ausgegangen find.

Wie mächtig erhob sich überhaupt das deutsche Wesen in diesem Augenblicke.

Man durfte Belgien und die Niederlande, Böhmen und deffen Nebenländer wieder zum Reiche zählen. Die beutschen Waffen hatten Italien dem französischen, so wie bem hierin von dem Reiche abgesonderten schweizerischen Einfluß entriffen: sie hatten den Namen des Reiches in Italien und in der alten Metropole zu Rom wiederherge-Mehr als einmal waren sie von dem Suden und stellt. Often in Frankreich drohend vorgedrungen: auch in dem Westen hatten sie den Spaniern zur Wiedereroberung verlorner Grenzfestungen, zur Besiegung der Mauren von Balencia geholfen. Go eben hatten fie Ungern eingenommen. Mit Bulfe der deutschen Seeftädte hatten sich die beiden nordischen Könige in Besit ihrer Kronen gesett. Satte Volen Vortheile davon getragen, so verdankte es sie doch gang allein den Provocationen und dem Beistand der deutschen Provinzen selber, und schon daraus ergab sich wohl, daß es nicht immer so bleiben konnte. In Liefland waren die Angriffe der Russen durch glückliche Schlachten zurückgewiesen, noch im Jahr 1522 fehr vortheilhafte Friedensbedingungen erworben worden.

Und dieß alles war geschehen, obgleich es an jeder kräftigen centralen Regierung fehlte, unter den Stürmen der heftigsten innern Entzweiungen.

Ja in diesen selber drang eine noch viel weiter reichende die Welt umfassende Tendenz zu Tage. Es war dem deutschen Geiste gelungen, die innere Wahrheit des Christenthums von den Zufälligkeiten der letzten Formationen in dem Papsithum zu scheiden, und derselben mit eben so viel Mäßigung wie Entschlossenheit in weiten Gebieten eine legale Geltung zu verschaffen. In einem Churfürstenthum, drei oder vier Herzogthümern, der größten Landgrassschaft, der größten Grafschaft des Reiches, einem oder zwei

Markgrafthumern, und einer gangen Ungahl von Städten war die neue Lehre zur Herrschaft gelangt, und durchdrang Die Populationen, deren eingeborner Sinn eine natürliche Berwandtschaft damit hatte. Um sich die ursprünglichen Gesichtspuncte positiver und negativer Art wieder zu vergegenwärtigen, follte man einmal die Bekenntnifschriften zusammenstellen, die schon jest an so vielen Orten erschienen: die Artitel der fächsisch-hessischen und besonders der brandenburgischnürnbergischen Visitation, die ostfriesische Confession, die Instruction der schleswig-holsteinischen Prediger, die Entschulbigungsschriften der schlesischen Stände, die Synodalconftitutionen in Preußen. Man wird in allen denselben Sinn eines nothgedrungenen Buruckgehens von dem Bufälligen auf das Wesentliche, einer noch nicht symbolisch-festgestellten, aber ihrer Wahrheit sich bewußten, mächtig vordringenden Überzeugung mahrnehmen. Es liegt in der Natur der Sache, da die Entwickelung nur innerhalb beschränkter Territorien vorgieng, daß die neu fich bildende Rirche in Großartigkeit und Glanz ihrer Erscheinung sich mit der bisherigen Hierarchie, in der sich die Einheit eines Complexes großer Reiche aussprach, nicht von ferne meffen konnte: ihr Werth und ihr Wesen bestand in ihrer innern geistigen Rraft. Sie hatte es übernommen, das chriftliche Prinzip dem Gemüth und dem gemeinen Volke in unmittelbare Rabe zu bringen, das Verständniß desselben frei von aller Verunstaltung fremdartiger Formeln und Dienste dahin zu entwickeln, daß es das allgemeine Bewußtsenn der Nationen der Erde zu erfüllen vermöchte. Schon ward die neue Lehre fast in allen Sprachen vernommen. Wir gedachten jener Dolmetscher in Preußen: Doc-

tor heß ließ in Breslau das Evangelium Namisch verkundigen: Luthers Schüler predigten es in Danemark und Schweben: einer der ersten Inscribirten in Marburg ift der Grunder der schottischen Kirche: im Corpus Christ College zu Oxfort bildete sich 1527 ein Verein Lutherisch-gesinnter, der als ein Seminar der neuen Meinungen angesehen werden kann. 1 3m beffen gieng feit 1528 von Bern eine unmittelbare Wirkung auf Genf und die romanische Welt aus. In Italien manderte die Lehre durch die alten literarischen Verbindungen ein, in Spanien ward fie fehr fruh von den Franciscanern ergriffen, in Frankreich fand fie an der Königin von Navarra eine machtige Beschützerin. Luther, ber von keinem Chrgeis wußte, nicht einmal eigentlichen Bekehrungseifer hatte, 2 alles von der stillen eingebornen Macht der Überzeugung erwartete, bemerkte doch, daß das Evangelium das er wiederhergestellt auch einst eine Rirchengeschichte haben werde. Jezuweilen erhob er sich zu noch höhern hofnungen. "Es wird die Cedern des Libanon zu fich bringen" fagt er. Er wendet den Spruch bei Jesaias darauf ant 3 "Ich spreche jum Mittag, gieb her meine Tochter, und jum Abend, wehre mirs nicht."

1. Fiddes: Wolsey p. 416.

2. Bgl. f. Schreiben an die Erfurter bei de B. III, 227. "Wer uns nicht horen will, von dem sind wir leicht und bald geschieden."

<sup>3.</sup> Eine schöne herrliche und tröstliche Borrede D. M. L. auf das Büchlin der gottseigen Fürstin F. Ursulen Herzogin zu Münsterberg: Altenb. IV, 416.

Gedruckt bei A. B. Schade.